

# Walther von der Vogelweide.

Erster Theil.

Wallber von der Vogelweide

1537 NS37

# Walther von der Vogelweide.

Philologische und historische Forschungen

von

Ronrad Burdach.

Erster Theil.



266797 16. 9.32

Leipzig, Verlag von Duncker & Zumbstost. 1900.

# Walther von der Wogelweide.



Berlag son Digital & Sumstak.

# Rarl Lachmann

zum Gedächtniß.



## Vorwort.

Das Lebensbild Balthers von der Bogelweide, bas die folgenden Blatter eröffnet, ift fur die Allgemeine Deutsche Biographie geschrieben worden und im erften Seft ihres 41. Bandes (April 1896) veröffentlicht. Als Biel hatte ich mir barin gefest, bes Dichters geben und poetische Entwidlung mit ftrengfter Bewahrung des hiftorischen Berlaufe fo knapp und fo gedrängt, aber auch fo anschaulich und lebendig als möglich zu erzählen. Dabei follte bas Werben und Wachsen der gelehrten Forichung über Walther in allen principiellen Momenten erschöpfend vorgeführt, tein schwebendes Broblem von Bedeutung verschleiert werden. Sichere oder wenigstens einleuchtende eigene neue Entdedungen oder Auffaffungen habe ich, foweit es ber Ton und ber enge Rahmen bes genannten Sammelwerts gestattete, ohne Bedenken aufgenommen. Bollständigkeit in ber Berudfichtigung ber wiffenschaftlichen Litteratur ober überhaupt irgend ein bibliographisches Interesse bagegen lag mir fern. Auch die "Uebersicht" am Schluß (hier S. 118-122) will nur die Grundlinien für die Geschichte ber Methoden gieben und nennt überwiegend repräfentative Leiftungen. Gin Repertorium der Walther= litteratur wollte und konnte ich nicht liefern.

Gleich nach seinem Erscheinen sollte dieser Lebensabriß allen Freunden des Dichters zugänglich werden durch einen Separatabbruck. Und um bei dieser Gelegenheit nachzuholen, was sich am Orte der ersten Beröffentlichung verboten hatte, sollten ihn drei Excurse und eine größere Reihe kritischer wie exegetischer Anmerkungen begleiten.

Der britte dieser Excurse enthielt eine neue Auffassung von Walthers sogenannter Elegie, auf Grund einer Emendation und einer neuen Auslegung des Berses 125, 8 (nach Lachmanns Ausgabe), die ich seit dem Jahre 1893 mündlich oder brieslich Freunden und Bekannten gelegentlich mitzutheilen pflegte, ohne daß ich mich bis dahin gedrungen gefühlt hatte, sie an die große Glocke der Oeffentlichkeit zu hängen. Auch in dem an lakonische Thatsächlichkeit gebundenen Text der A. D. B. schien mir selbst eine Andeutung meines Fundes entbehrlich zu sein, obgleich ich daselbst das Gedicht zwei Mal eingehend erörterte und troßdem mir, was Ansangs bloß ein glücklicher, wenn auch überzeugender Einsall gewesen war, sich nun zu dem nothwendigen Ergebniß zusammenhängender methodischer Exegese des poetischen Kunstwerks entwickelt hatte.

Der ameite Excurs galt Walthers Begiehungen gum pierten Rreuggug, Die fich querft im Bufammenbang mit einer neuen Interpretation und Datirung bes Spruchs Nu wachet uns get zuo der tac (21, 25) und mit einer icharferen Beleuchtung und Firirung der fatirischen Allegorie vom Spiegbraten (17, 11. f. A. D. B. 41, 58 f. 64 ff., unten S. 49 ff. 62 ff.) in ihrer gangen Dauer und Bedeutung mir enthüllt hatten, und fuchte bie Motive der vielumstrittenen Unternehmung gegen Bygang in der zwingenden Macht der Borftellungen vom Beltimperium bes beutichen Ronigs. Auch die Erklärung Diefer beiden Sprüche hatte ich nur mit Bedenken in die Darftellung der A. D. B. verwebt, die des Spruchs von 1201 fogar erst mahrend der Correctur eingeschaltet: Die rein hiftorische Tragweite ber meines Erachtens geficherten Combination hatte mich am Ende dazu bewogen. Diejenigen hiftoriter, welche fo frei von Jachhochmuth find, daß fie diefen Forschungen eines Philologen folgen, werden fofort bemerten, daß Walthers Spruch 21, 25 die Zeit der Agitation für den Rreuzzug am Boje Philipps, die in den geschichtlichen Quellen unklar bleibt, fehr willtommen ins Licht ftellt und mit anderen Silfsmitteln gewonnene Bermuthungen beftätigt.

Der erfte Excurs endlich follte eine neue Erklärung bes

Dorwort. IX

zweiten Reichsspruchs Ich hörte ein wazzer diezen (8, 28) begründen, auf die ich im Berlauf der Arbeit an dem Artikel der Allgemeinen Deutschen Biographie gekommen war und die bereits die Voraussehung bildete für die dort (Bd. 41, S. 56, unten S. 44 f.) ausgesprochene, von der hergebrachten abweichende Datirung isowie für die gleichfalls neue und solgenreiche Bestimmung seines ersten Publicums. Mit Rücksicht auf den Charakter der Allgemeinen Deutschen Biographie, der weit ausholende wissenschaftliche Argumentationen sern bleiben mußten, unterließ ich an dieser Stelle die eingehendere Begründung, um somehr als ich den zugemessenen Raum bereits ohnedieß rücksichtslos überschritten hatte und jede nochmalige umfänglichere Einschaltung den Fortgang des Drucks in unzulässiger Weise ausgehalten hätte.

Deshalb begnügte ich mich damit, den Kernpunkt meiner Auffaffung, den Gedanken des von Gott eingesetzten kaiserlich en Weltimperium, im Gegensatzu den früheren Erklärern dieses Spruchs, die alle immer bloß an die einsache, solgenlose Wahl zum König gedacht hatten, hinlänglich bezeichnet 2 zu haben.

Das genaue Datum ber Entstehung: "einige Wochen nach dem Otto zum König proclamirt worden war" d. h. einige Wochen nach dem 9. Juni (also Ende Juni) hatte sich mir an Stelle meiner früheren Annahme "nach der Krönung Ottoß" (d. h. nach dem 12. Juli) erst während des Drucks (Februar—März 1896) aufgedrängt und war von mir erst durch eine Aenderung bei der Correctur eingeführt worden. Es folgte aus der damals allmählich in mir zur sesten Ueberzeugung erstarkenden Ansicht von Walthers Berhältniß zum staussischen Imperialismus der Reichsbienstmannen und der Reichskanzlei und von seiner Uebersetzung des Ausdrucks reges provinciales oder reguli, worüber unten (S. 171 ff. 187 ff. 190 ff.).

<sup>2 &</sup>quot;Das Leben ber Menschen . . . bedarf des festen einheitlichen Regiments. Nur der Kaiser kann mit starkem Arm dieses Chaos desherrschen". Borher: "Und diesen . . . politischen Rath ertheilt er . . . als nothwendiges Ergebniß einer sinnenden Betrachtung des Weltlaufs." "Und tiessinnig nimmt er auch den ewigen Kampf als einen Theil des von Gott gewollten Weltplans hin." Damit ist bereits hingedeutet auf die eigenthümliche Theorie des Imperium, welche die Reichspartei, vor allem die staussischen reichstreuen Bische und Reichshosbeamten hegten im Gegensfatzu der Augustinisch-Eregorianischen Lehre, daß die Gewalt der weltlichen

Bei ber Herrichtung bes Separatbrucks ließ ich gleichfalls die Darftellung unverändert, weil ich mich einer jeden tiefer in das Innere greisenden Antastung des Lebensabrisses streng enthalten und seinen ursprünglichen Charakter, der ihm Freunde gewonnen hatte, auf keinen Fall durch eingelegte Digressionen verwischen wollte. Alle nähere Aufklärung versparte ich daher sitr den ersten der anzuhängenden Excurse, der jetzt als "zweite Untersuchung" (S. 135 bis 260) austritt.

Im Frühling bes Jahres 1896 ftand die Ausgabe der geplanten Bublication nach menschlichem Ermeffen nabe bebor: Mitte Februar mar zwischen ber Berlagsbuchhandlung und mir die Separatausgabe ber Biographie, Anfang Mary Die Beigabe ber Excurse und Belege vereinbart worden, gegen Ende Mai war der Separatabaug des Lebensbildes (S. 1-122) im Sak - und des= halb auch in ber Schreibung - ber Allgemeinen Deutschen Biographie mit ben nothwendigen, lediglich außerlichen Aenderungen beendet und lag bon ben erften fieben Bogen bereits ber fertige Reindrud vor. Es tonnte baber bie Beröffentlichung bes Gangen auf ben Berbft besfelben Jahres vertragsmäßig festgefett und auch öffentlich angefündigt werden 1. Allein gunächft hinderte mich eine Störung meiner Gefundheit, bas Manufcript meinem Berfprechen gemäß im Laufe bes Sommers abzuschließen. Dann brachten andere, theilweise altere miffenschaftliche Aufgaben, benen ich mich nicht entziehen tonnte, fortgefeste außere Bemmungen ber Arbeit. Und endlich wuchs diefe felbft, wenn auch nur mit Unterbrechungen fprunghaft gepflegt, unter bem Ginflug ber univerfelleren Unschauung, die ich von dem Biel und der Methode mittelalter= licher Philologie je langer je mehr gewonnen hatte, unaufborlich in die Tiefe und Breite, und das Material für die drei

Herrscher vom Teusel oder wenigstens aus menschlicher Unvollkommenheit stamme: das Nähere hierüber, insbesondere über die Auffassung Innocenz' III. bringt die dritte Untersuchung, die den zweiten Theil eröffnet.

Doch beruht die Notiz über die Separatausgabe im Jahresbericht für germanische Philologie (1896) 18, S. 256 Nr. 179, die sogar schon den Berkaufspreis festsetzt, auf räthselhafter Inspiration.

Excurse schwoll zu einem Umfang, den nur eine ganze Reihe felbständiger und ausführlicher Abhandlungen bewältigen konnten.

Mitten in der angestrengten Beschäftigung mit weit abliegenden anderen Forschungen, auf einer wissenschaftlichen Reise, die ich im Herbst 1897 angetreten hatte, um zur Fortsührung meiner Studien über ben Ursprung der neuhochdeutschen Schriftsprache und die Borgeschichte der deutschen Kenaissance in den Bibliotheken und Archiven Schlestens, Böhmens, Mährens, Oesterreichs neues handschriftliches Material zu sammeln, saßte ich, da ich die Geduld der Berlagsbuchhandlung nicht länger auf die Probe stellen durste, Mitte Januar 1899 in Wien den schweren Entschluß, die mitgesührten Materialien endelich, koste es was es wolle, drucksertig zu machen.

In ber tnappen Beit, die mir nach ermudender Arbeit in ber Soibibliothet und im Saus. Soi- und Staatsarchiv die Rachmittage und Abende noch hergaben, schritt ich ans Werk. Das in Wien begonnene wurde bann auch in Italien fortgefest. In Reapel begann ich die definitive Niederschrift der erften Unterfuchung, und im Laufe bes Aprils 1899 gelang es mir in Rom, wo ich den aus Bohmen, Mahren, Schlefien geraubten Sandfchriften ber Bibliothet Chriftinens von Schweden in ber Baticana nachspürte, unter Aufbietung aller Rrafte, einen fo umfänglichen Theil des Manuscripts abzuschliegen, daß im Mai 1899 ber Drud anfangen und langfam bis Ende Juni fortgeben, bann im August, mahrend ich nun in Stocholm die Suche nach ben beutschen Beftandtheilen der Sammlung ber Buchertonigin fortfette, wieder aufgenommen werden tonnte. Abermals wurde eine Baufe nöthig burch meinen langeren Aufenthalt in Baris, ber bem Studium ber Cobices Petrarcas und ber Miniaturhandschriften ber frangofischen Ronige biente, und erft nachdem ich von dort heimgekehrt war, wurde ber Drud in Salle mahrend bes Novembers und Decembers 1899 bis jum fiebzehnten Bogen geforbert.

Nach allen diesen Zwischenfällen benute ich den nun erreichten erften Saltepunkt, um die seit mehr als vier Jahren im

Dormort.

Druck vollendeten Theile meines Buchs endlich aus dem dunkeln Berließ der Lagerräume zu erlösen und zunächst wenigstens fie wie die im Druck so ungewöhnlich hingeschleppten ersten beiden Untersuchungen aus dem satalen Halbasein in die volle Existenz zu führen. Im Einverständniß mit der geehrten Verlagsbuchhandlung lege ich darum die erste Hälste meines Werks schon jeht vor, ohne den Schlußtheil, dessen Erscheinen ich aber bis zum Ablauf des Jahres in sichere Aussicht stellen kann.

Fast alles was im vorliegenden ersten wie im bald nachsolgenden zweiten Theil meines Werks zu dem bereits bekannten "Lebensdild" neu hinzutritt, hat seine definitive Gestalt unter außergewöhnlichen Schwierigkeiten gewonnen. Dies wolle man bei der Beurtheilung billig im Auge behalten. Zu hause gewohnt, in einer eigenen großen Bibliothek zu schalten und aus einer wohl ausgestatteten Universitätsbibliothek Dank ihren hilfsbereiten, liebenswürdigen Beamten sederzeit nach freiem Belieben zu schöpsen, hatte ich auf der Reise, im ausländischen Hotel zur Hand nur den winzigen Hiseapparat weniger Bücher, und sür die Arbeit stand ausschließlich die von Rechtswegen der Erholung gebührende Zeit zur Versügung, die nach der abspannenden Thätigkeit anhaltenden und massenhaften Lesens, Copirens und Collationirens von verschiedenaltrigen Handschriften und Urkunden sowie des ausmerksamen Studiums und Beschreibens von Verliniaturen noch übrig blieb.

In dieser Lage das gegenwärtige Buch zu vollenden wäre trot meiner beträchtlichen älteren Materialsammlungen und Borarbeiten undenkbar gewesen, hätte mir nicht allerorten rühmlichste Gefälligteit freundlicher Helser die bequeme Benutung der gelehrten öffentlichen und Institutssammlungen ermöglicht.

Für Wien gilt mein Dank vorab den Beamten des k. und k. Haus-, Hof- und Staatsarchivs, der k. k. Universitätsbibliothek, der k. und k. Hofbibliothek und besonders dem Director des Instituts sur österreichische Geschichte, Herrn Prosessor Mühlbacher, der mir erlaubte, die erlesene Büchersammlung dieser musterhaft eingerichteten und geleiteten gelehrten Anstalt, der wohl Frankreich seine vorbildliche École des chartes, aber Deutschland nichts Aehnliches zur

Seite feten fann, in aller Bequemlichfeit ju confultiren. In Gras geftattete mir die Gute bes Borftands der dortigen Uniperfitätsbibliothet und insbesondere das aufopjernde Entgegenkommen ihres Scriptors, bes herrn Ferdinand Gichler, auf ber Durchreife mabrend eines ausgedehnten Bormittags außerhalb ber Dienststunden verschiedene Citate ju excerpiren. Auch in Rom murde für meine Bedürfniffe, fo gut es bei ber bortigen Berfplitte= rung der Büchervorrathe nur möglich mar, mabrend meines viertel= jährigen Aufenthalts geforgt. Außer ben beiben großen öffentlichen Bibliotheten (Vittorio Emanuele und Casanatense), die freilich manches der gewöhnlichsten Sandbücher entbehren, ftellten mir Berr Sectionschef Theodor bon Sidel die Büchersammlung des öfterreichischen biftorifchen Inftituts. Berr Profesfor Friedens= burg die des preukischen hiftorischen und Berr Brofeffor Beterfen Die des deutschen archaologischen Inftituts gur Berfügung. Daneben tam mir die trefflich ausgestattete Biblioteca di consultazione des Baticans durch die Liebenswürdigfeit des Prafecten der Baticana, des hochwürdigen Geren Bater Ehrle, und des Monfignore Ugolini ju Bute. Die landsmännische Gefälligfeit bes Erfteren verforgte mich auch mit einzelnen Werken aus ber tunfthiftorischen Sandbibliothet der Baticanischen Mufeen. Außerdem halfen mir gelegentlich mit funfthiftorischen Schriften aus die Bibliothet bes beutschen Campo Santo Dant der Freundlichkeit des herrn Dr. Ririch und die der École française de Rome durch Bermittlung ihres Mitalieds, bes herrn Dr. Debres.

Umständlich und zeitraubend waren allerdings die häufigen . Irrjahrten von einer zur andern Quelle. Aber köftlich doch auch diese Durchkreuzungen der ewigen Stadt zu Fuß oder zu Wagen, bei dem wechselnden Licht des aufglühenden Frühlings, während der verschiedenen Tageszeiten, deren jede ein anderes Kom schafft! Allmittäglich sast, wenn die Arbeitsstunden in der Vaticana abgelausen waren, zog ich von Sanct Peter über die Engelsbrücke durch das Gassengewirr des linken Tiberusers, den einstigen Campus Martius, den Kern des mittelalterlichen Kom, nach dem alten

Dominicanerconvent della Minerva und bem Collegio Romano, ben Siken ber beiben genannten großen öffentlichen Bibliotheten, um dort für den Rachmittag oder nächsten Tag die nöthige Fourage au suchen und im Lesesaal referviren gu laffen. Wie oft auch bin ich bann wieder von ber gemüthlichen Via della Croce am Corfo im fogenannten Fremdenviertel, das durch Goethes Wohnung geweiht ift, aus bem Beim des öfterreichischen Inftituts, von Nord nach Gub der Sauptverfehrsader bes modernen Rom folgend, ge= mandert ju bem Monte Caprino, ber Gubfeite bes Capitolinischen Sugels, neben dem Tarpeischen Felsen, wo, mit weitem Ausblid auf den Palatin und die Campagna und über die Rrummung des Tibers jum Aventin, fich bas beutsche archaologische Inftitut angefiedelt hat. Ohne die bier vereinigten ausgezeichneten Bestande an Zeitschriften, Bublicationen gelehrter Gefellschaften und Sammelwerten wie a. B. ben fast vollständig vorhandenen Monumenta Germaniae 1, ohne die hier vertretenen zahlreichen tunfthiftorischen Schriften und großen Quellenwerte hatte ich weder die zweite Unterfuchung noch in der den zweiten Theil diefes Buche eröffnenden dritten, die der fogenannten Clegie Balthers gewidmet ift, den Ercurs über bie Longinusfage jum Abichluß bringen tonnen. In nicht gang wenigen Fällen freilich führten alle diefe ftillen Bilgerfahrten und auch weitere Umfragen bei den fibrigen gahlreichen Bibliotheken Roms nicht jum Biel: manches gang befannte Buch mar dort eben nicht zu beschaffen. Go habe ich beispielsweise für die Unmerkung auf S. 168 die deutsche Ausgabe von Gasparys Geschichte ber italienischen Litteratur erft im Juli während meines Aufenthalts in Floreng in der dortigen Biblioteca nazionale, beren Borftand und Beamten ich wegen ihrer herzgewinnenden Liebenswürdigkeit und Gefälligkeit nicht genug ruhmen fann, die Ausgabe Peire

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Seltsamerweise fehlen sie dem preußischen historischen Institut beinahe ganz und sind im österreichischen nur durch vereinzelte Bände, auch in der Handbibliothek des Baticans nicht in allen Serien vertreten, im Leses und der Bibl. Vittorio Emanuele aber nur in der Reihe der alten Leges und der Scriptores ausgestellt.

Vidals von Bartich aber erft auf ber Roniglichen Bibliothet in Stodholm einsehen fonnen. In ber Sauptstadt Schwedens erft ift die Erörterung über die Rechtefrage ber erften Konigewahl Philipps und die unmittelbare politische Tendena des ameiten Reichsspruche (S. 225-258) enbaultig redigirt und in biefer Beftalt mabrend ber Correctur eingeschaltet worden: auch bas ware nicht thunlich gewesen ohne das hilfsbereite Entaeaen= tommen der Beamten der Stockholmer Roniglichen Bibliothet. Endlich in Upfala find mehrere ber umfänglichen Betrachtungen bes Unhangs und der größte Theil ber noch ausstehenden dritten Untersuchung abgeschloffen worden: auch dies war nur möglich durch die vertrauensvolle Liberalität, die mir hierbei wie bei meiner bortigen Sauptaufgabe, ber Suche nach Sandichriften aus Bohmen, Schlefien, Mahren, Ermland und Bofen ber Director ber ehrwurdigen Carolina Rediviva Berr Claes Unnerftedt bemiefen und gang besonders durch die wahrhaft freundschaftliche Opferwilligfeit, mit der fein gleichgefinnter Bibliothefar Berr Arel Andersion auf das bingebenofte mich gefordert bat.

Durchblättere ich das während dieser Oduffee herangewachsene Druckmanuscript des gegenwärtigen Buchs, so muthet es in seiner Buntheit und Vielgestaltigkeit mich sast wie eine Musterkarte europäischer Conceptpapiere an: neben dem beutschen mit gelblichem Ton das grünlich-graue gesaserte österreichische, das kleinsormatige, weiße italienische, endlich das citronensarbene schwedische! Aber ich hoffe: trot dieser äußeren Buntscheckigkeit wird dem Werke, dessen erster Theil sich nun endlich an das Licht wagt, eine echte und seste Farbe, vor allem die innere Einheit nicht sehlen.

Weitaus das Meiste davon sand seine letzte Form in Nachmittagen, Abenden und zuweilen auch Rächten des zauberhaften römischen Frühsommers, dessen süßer Dust aus den Gärten des Monte Pincio, der Villa Borghese, der Casa Aurora und des Convents San Istdoro mir bei der Arbeit belebend ins Zimmer drang. Weit scheint von hier aus der Weg bis zu dem mittelhochdeutschen Dichter. Und weit der Abstand zwischen den Zielen, die mir als Vierzigjährigem im Schatten von Sanct Peter vor Augen standen, und dem ersten Bersuch, den ich, ein Zwanzigjähriger, in Leipzig der inneren Geschichte des Minnesangs widmete. Aber das scheinbar unermeßlich Ferne liegt einander näher als man denkt, und über die breite Klust wölbt sich eine seste Brücke.

Wohl hat Walther niemals den Papft und feine Rirche auf bem Lateran, niemals bas damals ein halbes Nahrhundert alte Novum palatium des ftadtifchen Senats auf dem Capitol mit eigenen Augen geschaut: weder den Sit des hierarchischen Imperium. noch den Ausgangspunkt der nationalen und bürgerlichen Revolution, die in den folgenden Sahrhunderten immer ftarter die Welt erschütterte. Wir muffen bas folgern aus Thomafins Borwurf gegen die Papftfprüche des Jahres 1212 und 1213 (Welicher Gaft B. 11119): der in nie gesach spricht über al daz im der båbst nicht wol gevall. Aber die politischen und religiösen Gewalten, welche aus dem Centrum Rom und aus gang Italien im endenden awölften und beginnenden breizehnten Jahrhundert gegen bas beutiche Raiferthum und bas beutsche Reich lossfturmten und bann boch immer wieder Raiferthum und Reich für fich zu benugen ftrebten, hat Walther empfunden und ihnen gegenüber tapfer ben beutich = faif erlich en Standpuntt verfochten. Ift es nicht bedeutungsvoll, daß bie einzige Stimme eines Beitgenoffen, die über ben fachlichen Inhalt feiner politischen Poefie fich ernfthaft außert, aus bem Munde eines Stalieners tommt, eben bes Belichen Gaftes, des Friaulischen Domherrn und Ministerialen Tomasino di Cerchiari? Mus beffen Widerspruch wie aus beffen Bewunderung hore ich gleichermaßen nicht blog den correcten Ariftofraten, den gebildeten Beltgeiftlichen, den genuffroben Lebenstünftler und magvollen Opportuniften heraus, fondern den beleidigten und emporten Italiener. Diefem bor allem waren die Donnerworte bes beutschen Dichters wider den papftlichen Rirchenftod ein Breuel, weil darin die Berachtung des italienischen Bolts, der Walhen (34, 5), emporloderte und ber Bapft fo bitter als ein arg. liftiger Belicher hingestellt wird, ber Deutschland haffe und es nerderben molle.

Balthers Spruchdichtung ift die großartigfte poetische Beitaltung bes gigantischen Rampfes zwischen bem abibellinischen Imperialismus auf deutscher und dem papitlichen Imperialismus auf italienischer Grundlage. Der Tod Beinrich & VI., bes mahren Weltfaifers, des impofanteften aller deutschen Berricher, und bas pierte Lateranische Concil, der Triumph der papftlichen Uniperfalberrichaft, ber Siea des mächtigsten aller Bapfte - das find die fichtbaren weltgeschichtlichen Martiteine, innerhalb beren Balthers Leben und Dichten feine Bluthe und Reife erlangt. Wer außer ibm hatte den Bulsichlag diefer weltbewegenden Gegenfate, diefer weltformenden Rämpfe, darin Philipp, Otto, Friedrich, die Rönige von Frankreich, England, Danemark und Innocens, Sonorius, Gregor mit einander rangen als maren fie Buppen, die von unmiderftehlichen Damonen an Drahten gelentt murben, in feiner Dichtung aufgefangen? Wie verfinten baneben alle politischen Sirventes der provençalischen Troubadours mit ihrer Stillofigkeit, ihrer erhitten Rhetorit und Berworrenheit! Wie treten gegen die Geschloffenheit und Bucht, gegen die Blaftit und dramatische Bewegung feiner Spruche felbit die genialen poetischen Pamphlete der Baganten gurud! Er allein hat den größten weltgeschichtlichen Stoff gang mit fünftlerischer Freiheit, gang aus dem lebendigen Augenblid, gang aus feiner Berfonlichkeit und gang aus dem nationalen Gefühl zur ftartften Wirkung auf Taufende geftaltet, die auch der italienische Gegner widerwillig anertennen mußte. Welchem andern politischen Dichter der Welt ließe fich Gleiches nachrühmen?

Auch unser geliebter herrlicher Freund hätte indessen nicht vermocht, diese höhe zu erklimmen, wäre er nicht dem Centrum der Reichspolitik und damit auch der Weltpolitik nahe gewesen. Ich nehme es als ein hauptverdienst der solgenden Blätter für mich in Anspruch, Walthers unmittelbare Beziehung zu den Gebanken, welche die Leiter der staussischen Reichskanzlei, der hofskanzler Ronrad von Querfurt, Bischof von hildesheim und Würzburg, und namentlich der Reichsministerial Konrad von Scharsenberg mit seinen gleichgefinnten Standesgenossen

pertraten, und feine enge, dauernde Berbindung mit dem bemährteften und überzeugteften Rührer der abibellinischen Reichspolitif, Boliger bon Ellenbrechtstirchen, erwiesen oder boch gur größten Bahrscheinlichkeit erhoben zu haben. Wolfger ift feit 1204, nachdem er sein Bisthum Baffau mit bem Patriarchat von Aquileia vertauscht hat, durch die Lage feines neuen Wirkungstreifes und feine zweimalige Miffion ale Reichslegat für Italien die Seele des geistigen und bes politischen Bertehre mit Belichland gemejen. In feinem Befolge wird Walther an ben Bo getommen fein (31, 14, vgl. unten S. 290 gu S. 57). Aber die Metropole Bolfgers, der die wichtigen Lebenspuntte oberitalischer Cultur, die Bisthumer Trevifo, Belluno, Weltre, Badua, Bicenza, Mantua, Berona, Trient, Como, Pola, Trieft, Capo d'Iftria und funf unbedeutendere unterstanden, bot nicht blog die Communicationsbrucke jum mittelalterlichen Italien. Aus den Ruinen des antifen Mauileia muß ein Sauch ber Erinnerung an Die einstige Majeftat des lateinischen Raiserthums, an die Zeit des Augustus und Sadrian, ba der Ort als Flottenftation und handelsemporium eine bedeutende Stellung einnahm, aufgeftiegen fein, ber diefe Centrale, auf die Sahrhunderte lang das griechische Raiferthum Unsprüche erhob, den Erneuerern des alten romischen Raiferthums, den Ottonen und ihren Rachfahren, ben Staufern, in die Urme trieb. Die Rivalität gegen bas nabe Patriarchat Grado auf ben Augläufern ber Benetianischen Lagunen, dem die griechische Rirchenbrobing unterstand, und gegen Benedig felbit, beffen Intereffen nach Bniang gravitirten, bat Mauileias Batriarchen immer fester an die deutschen Trager ber römischen Raiferkrone gekettet. Wolfgers, noch bei Lebzeiten bes Patriarchen Peregrinus vorbereitete, Berufung auf ben Stuhl von Aquileia mar ficherlich ein Uct der imperialiftischen Politik Philipps und feiner Rathgeber, bestimmt, in diefen von Lombardischer und venetischer Unbotmäßigkeit und territorialen Begierden der deutschen Brogen umbrandeten und den griechischen Expansionsgeluften ausgefetten füdoftlichften Winkel des Reichs einen treuen und energischen Bortampfer bes ghibellinischen Gedantens ju ftellen, der für die endliche Durchführung der byzantinischen Politit des ftaufischen Saufes bort und in Benedig vorarbeiten und Stützpunkte schaffen konnte. In die Zeit des Uebergangs Wolfgers nach Aquileia oder bald nachher verlegte ich (unten S. 62) den Spruch vom griechischen Spießbraten (17, 11): damals mußten allen Freunden des neuen Patriarchen jene Vorgänge aus der Sphäre der venetianisch-byzantinischen Politik, welche die für Aquileia so bedeutsamen Beziehungen zum Osten aufs tiefste beeinflußten, besonders wichtig und beachtenswerth erscheinen.

Auch ber Reichsminifteriale Ronrad von Scharfenberg. Bischof von Speier, hat als Leiter ber Reichstanglei unter allen drei Königen, denen Balther diente, kaiferliche Bolitik getrieben im Sinne jenes nationalen Imperialismus, wie er ihm gemein war mit den übrigen Reichsministerialen, beren Chraeis fich fo jeft an die Wiederherstellung der Reichsgewalt und die Schaffung beutscher Bergogthumer und Aemter in Italien gefnuvit batte. Er, ber fich als Bischof von Speier nicht scheute, einen unbequemen Courier des Bapites gefangen ju fegen, einen andern aufhangen ju laffen drohte, hat nach dem Tode Philipps den Uebergang der staufischen Bartei zum Welfen Otto organifirt, nachdem er fich über beffen ghibellinische Bolitik Sicherheit verschafft hatte, die Raiferfrönung als Gefandter beim Bapit durchgefest und porbereitet : und als er dann dem Welfen den Ruden wandte und fich in Friedrich wieder einen staufischen Berrn ertoren hatte, übernahm er wie einst Wolfger bas Geschäft bes Reichslegaten für Italien und die Berhandlungen mit der Curie fur die Raifertronung Friedrichs und die Erwählung feines Sohnes Beinrich. Er, ber ben Dom von Speier wieder jur Raifergruft erheben wollte und beshalb Philipps Leiche fünf Jahre nach beffen Tod borthin überführen ließ, hat, wie ich jest mit größerer Bestimmtheit als unten (G. 259 f.) für mahricheinlich erklären möchte, ben jungen Walther in den politischen Reichsdienst eingeführt. Ob ihm, deffen Clegans, weltliche Brachtliebe und Berichwendung die Geschichtsquellen hervorheben, nicht vielleicht auch jene ichwer verftanbliche Strophe bes altesten uns überlieferten Nibelungenliedtertes (Str. 1448) huldigt, worin "ber alte Bifchof von Speier" als ahnungsvoller treuer Edehart, gleichsam

als Wächter über der Sicherheit des Reichs die Burgunden por bem Rug jum hunnischen West warnt, bleibe dabin gestellt. Bur Stuke Diefer Bermuthung Schonbachs 1 fonnte Dienen, baf Ronrads Geschlecht zu der Burgmannschaft des Trifels gehörte, welche den ficilifden Bort Beinrichs VI. fammt ben Reichsinfianien butete. ber wohl dem Ribelungenhort der Burgundischen Könige fich vergleichen ließ, und daß er beim Tode Philipps die Reichsinfignien in Gemahr= fam hatte und fie bann Otto übergab (vgl. unten G. 251, 314). Trifft meine Deutung das Richtige, bann hatte ber Reichstangler eine wenn auch etwas nebelhafte Berehrung in jenen Rreifen genoffen, aus denen die Modernifirung der alten Nibelungendichtung. die Anpaffung des alten epischen Stils an den ritterlichen Geschmad und an die Runftform des höfischen Romans hervorging. Wie dem auch fei, gewiß ist, daß unter Konrads Regierung feine bischöfliche Ranglei in Speier in bemerkenswerther Weise Theil nimmt an der Borbereitung einer über bem örtlichen Dialect ftehenden Geschäftsfprache 2. Richt freilich aus der Zuwanderung schwäbischer Ministerialen und ihrer Niederlaffung im Reichsaut des Rheinthals darf man mit Nebert diese Thatsache erklären: das hat Alons Schulte gezeigt. Wohl aber muß man darin einen Riederschlag jener Anfage zu einer centralifirten Bermaltung, zur Gründung eines Reichsbeamtenftandes erbliden, wie fie feit Friedrich Barbaroffa und Beinrich VI. aus dem Geifte des ftaufischen Imperialismus aufftiegen und gerade in den Rreifen der Reichsdienstmannen, zu benen Konrad von Speier gehörte, in den Kreifen der erften Reich sbeamten, gediehen. Der bynaftische Patriotismus biefes Standes, als beffen Gefinnungsgenoffe, wie ich unten (S. 240 ff.) nachweise, Walther in feinem altesten datirbaren Spruch auftrat, hat zuerft den Begriff der Continuität

<sup>1</sup> Das Chriftenthum in der altbeutschen Helbendichtung. Graz 1897, S. 13.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. Rebert, Zur Geschichte der Speirer Kanzleisprache. Hallische Differtation 1891; D. Böhme, Zur Kenntniß des Oberfränkischen im 13., 14. und 15. Jahrhundert. Leipz. Differt. 1893, S. 39 f. 73 f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Litteraturblatt für germanische und romanische Philologie 1892, S. 221 ff.

Dorwort. XXI

und der Einheit der Staatsverwaltung geprägt und nirgends konnte das Gefühl von der Zweckmäßigkeit einer über der Sonderart der Dialecte stehenden Amtssprache stärker sein als dort, wo zuerst das Wesen des modernen Beamtenthums den mittelalterlichen Feudalismus aufzulösen begann.

Es ware nicht fchwer, diefen Raden fortgufpinnen: das Erbe ber ficiliichen Organisation bes Staats, ber Bermaltung, ber Archive, ber Ranglei, insbesondere des Registerwefens gur Beit Beinrichs VI. und Friedrichs II. tritt ein Jahrhundert fpater unter aanglich anderen politischen Berhaltniffen, auf einer neuen Bafis ber Cultur, ichobiend aus neuen, unverbrauchten Rraften der beutschen Nation fern im mittelbeutschen Often der große Staatsmann und Organisator aus dem Saufe Anjou-Luxemburg an, dem es feine Blutsbermandten, die Angiovinen in Reapel und Frantreich übermittelten, und von den Reichstanzlern Ronrad von Burgburg und Ronrad von Speier leiten, wenn auch bunne, Faden au Betrus de Bineis und Johann von Neumarkt. Nach dem Bufammenbruch der politischen Ginheit des mittelalterlichen Reichs und der mittelalterlichen Laiencultur, nach dem Zerfall der mittelbochdeutschen Dichter- und Litteratursprache Sartmanns und Walthers erhob fich langfam aus den Trümmern die einigende Macht ber beutschen Rangleisprache, Die aus einem neuen Centrum beutscher Bilbung, aus einer neuen Sphare bes geiftigen Lebens und einem unberührten Felde bes deutschen Bodens hervoriprok. und fie rantte fich an den Stugen in die Bobe, die einft im äußerften Guben des ftaufischen Weltreichs eine bewundernswerthe Staats- und Bermaltungstunft, von byzantinischer, normannischer, papstlicher und wohl auch altrömischer Tradition und Technik gehrend, aus der grandiofen 3bee des imperialiftifchen Beamtenftaats geschaffen hatte. Go reiht fich die Erkenntnig ber politischen Dichtung Walthers, die der idealste, edelfte und ergreifenofte Ausdruck der deutsch=nationalen Form biefes Imperialismus ift, ein in bas große Broblem deutscher Bilbungsgeschichte, bas Problem von den geheimen Quellen unferer nationalen Spracheinheit, welchem meine Romfahrt bienen follte.

Solcher Betrachtung stellen fich meine gleichzeitigen scheinbar jo heterogenen Studien als aus einer Burgel machfend bar. Aber auch mein Erftlingswert über Walther und Reinmar und bas gegenwärtige Buch hängen, trot ber zwanzig Jahre, die fie trennen, innerlich fest gufammen. Das Brogramm bes jugendlichen Berfuchs trachtet gefammelte Rraft in erweitertem Rahmen auf vertieftem Grunde ju lofen. Walthers Boefie aus ber Beit, in ber fie entftand und auf die fie wirkte, aus ihrem Bublicum und aus ber Individualität des Dichters ju begreifen, den lebendigen Denfchen zu schauen in feiner Totalität, in feinem Berhältnift gur Bildung ber Nation und ihrer Führer, bas war einft mein Biel und ift es noch jett. Beige man die Mittel, ihm nachzustreben, Philologie oder Beschichte: gewiß scheint mir, daß weder ber bisherige Betrieb der altdeutschen Philologie noch der mittel= alterlichen Geschichtswiffenschaft für fich allein bagu ausreicht, fondern nur die echte und mabre mittelalterliche Philologie ber Bukunft, beren Bild ich wiederholt zu entwerfen magte 1.

Diese mittelalterliche Philologie, zu der ich Bausteine herbeischaffen will, wird eines doppelten Fundaments nicht entrathen können: der un mittelbaren Kenntniß der primären Quellen einerseits, der methodischen Kritik und Exegese anderseits. Mir scheint es wahrer Philologie nicht angemessen, moderne historische Darstellungen — und seien es die der größten Meister — als Surrogate sür die gleichzeitige, ursprüngliche geschichtliche Neberlieserung zu benutzen. Berhängnißvoller aber noch wäre es, wenn die in der germanistischen Wissenschler aber noch wäre es, wenn die in der germanistischen Wissenschler bedenklich um sich greisende holländische Krankheit nicht bekämpst werden könnte: ich meine, woran die classische Philologie im siebzehnten Jahrhundert gelitten hat, die Sucht nach Ausschüttung unverarbeiteter Materialmassen, nach ungesichteter Häusung äußerer Parallelen und Quellenachweise und die Unsähigkeit, jedem Kall in seiner Individualität

<sup>1</sup> Verhandlungen ber 43. Versammlung beutscher Philologen in Köln. Leipzig 1896, S. 136, dazu Zeitschr. f. deutsche Philologie 28, 533; Deutsche Litteraturzeitung 1898, S. 271 ff.

Dorwort. XXIII

gerecht zu werden, die Bielheit der Erscheinungen durch Kritik zu sondern, vor allem das Unvermögen, das überlieferte Wort philologisch zu interpretiren, worin doch die Boraussetzung aller historischen Erkenntniß beschlossen ist. Möchte es auf den solgenden Blättern gelungen sein, die grundlegende Bedeutung strenger philologischer Exegese durch gutes Beispiel einschärfen und zur Kunst der Interpretation auch ein wenig anleiten zu helsen.

Die folgenden Seiten nennen oft die Ramen zweier Manner, fei es austimmend, fei es zweifelnd oder polemifch: Wilmanns und Schonbach. In der Ratur wiffenschaftlicher Forichung liegt es, daß fie der Borganger ausführlicher da gedenkt, mo fie ihnen entgegentritt als ba, wo fie ihnen folgt ober von ihnen gefordert worden ift. 3ch mochte auch den Schein vermeiden jener fcmahlichften, aber leider verbreitetften Untugend unferes gelehrten Lebens: ber Undantbarteit, ber Berduntlung ober Berfchweigung empfangener Belehrung und Anregung. Es ift lange ber, daß ich ju Bonn im weiträumigen Borfaal, beffen Tenfter ben Ausblid eröffneten über die hohen Baume des Sofgartens bis ju dem morgenblauen Siebengebirge, Wilmanns' flaren und fichern Bortragen über Walther von ber Bogelweide laufchte. Aber unbergeffen find mir diefe Stunden lichtvoller Belehrung, und in wehmuthiger Erinnerung fteht mir bas Bild jenes Semefters bor Augen, wo meinem unflar enthufiaftischen, jugendlich grengenlofen Streben die feste Band des nachfichtigen und theilnehmenden Behrers half, Begirt und Wege für die miffenschaft= liche Arbeit abzufteden. - Für mein eigenes Studium Walthers find in jener Bonner Borlefung und ben gleichzeitigen Seminar-Uebungen über Reinmars Gedichte die erften Reime ausgeftreut worden. Später wirften dann die von einander hochft verschiedenen Borlefungen Barndes und Sildebrands, um mich den unvergleichlichen Dichter immer tiefer fennen ju lehren, und trauernd gefteh ich mir, daß manches auf ben folgenden Blattern feinem Lefer fo viel Intereffe abgewinnen und fo viel Freude machen fann als biefen beiden Rennern Walthers, wenn ihr Auge noch barauf fiele. Aber bie zweite Baltherausgabe bon Wilmanns und feine

Biographie hat dann doch erst mich in den Stand gesetzt, über die Einsicht, die mein Erstlingswerk von Walthers Wesen und Kunft vortrug, wie ich hoffe beträchtlich hinauszukommen. Auch wo ich der Auffassung oder der Darstellung von Wilmanns widerspreche, fühle ich mich ihm verpflichtet als dem unbestechlichen Diener edler Sachlichkeit und strengster Wahrheitsliebe.

Auch Schönbach verdanke ich mannichfache Anregung und Aufklärung, die ich aus seinen Schriften und Abhandlungen über Walther und namentlich aus seinen erstaunlich zahlreichen Untersuchungen über das gesammte Litteraturleben, über die religiöse und theologische Bildung des Mittelalters empfangen habe.

Indem ich dies fchreibe, fällt mein Blid auf einen didleibigen, furggewachsenen Quartanten, der ftart und voll wie ein Tonnchen in dem mir junachft ftebenden Bucherregal meiner Bibliothet fein ftilles, ungeplagtes und unbefragtes Dafein führt: es ift des trefflichen Morhof Polyhistor. Gine lächerliche Täuschung fürmahr, auch im Zeitalter eines Leibnig, die unendlichen Welten ber Wiffenschaft in ein birn und in ein Buch pferchen zu wollen! Aber dürfen wir auch über diefes Perrudentragers erften Berfuch einer allgemeinen, europäischen Litteraturgeschichte lächeln? Sat die mittelalterliche Litteraturgeschichte insbesondere Grund, auf biefe taftenden Unfange einer univerfalgeschichtlichen Litteratur= betrachtung bornehm herabzusehen? Ift es nicht endlich Zeit, an die Stelle ber ertragreichen und den Fortschritten unserer Wiffenschaften fo nuglichen Arbeitstheilung auch einmal die Arbeitsvereinigung zu feben? Ich bin fo fuhn und mage es. Rur im vollen Bufammenwirten aller einzelnen Disciplinen ber geschichtlichen Erforschung des mittelalterlichen Geifteslebens fann eine Unnäherung an das Ideal der mittelalterlichen Philo-Logie ftattfinden, ju dem diefes Buch mit heißem Bemuhen emporftrebt. Wird man in feinem Unlauf einen Fortschritt anerkennen? Werden namentlich die hiftorifer von Jach es ihrer Ausmerksamkeit werth halten?

Als ich im Winter 1897/98 in Breglau Die Zwede meiner

Dorwort. XXV

wiffenschaftlichen Reife verfolgte, wohnte ich in ber Altbitger= gaffe. Diefer Rame hat mit alten Bugern, woran man wohl denten mochte, nicht das geringfte ju thun. "Altbuger" hießen Die Mlidichufter. Dit find fie mir in den Stadtbuchern Breslaus entgegengetreten, und ich lernte bald, dag im vierzehnten und fünfzehnten Jahrhundert diese Altbuger (calciorum renovatores) nach ihren Rechten und Pflichten, nach ihren Wohnungen und Bertaufeplagen bon ben eigentlichen Schuftern (schuworhte, sutores), Die aus bem gangen Leber neue Stiefel machten und den Berbern und Lederhandlern nabe ftanden, ftreng geschieden maren, daß fie aber, ein verwegenes Boltchen, diefe Schranten ihres Sandwerts und Erwerbs nicht immer respectirten, fühnlich den Bollichuftern Concurrent machten, weswegen bann begreiflicherweife hinwiederum diefe die gute Laune verloren und ichlimme Bandel entstunden, die der weise Rath der Stadt durch Bergleich und feste Statuten ichlichten mußte, indem er g. B. ben Altbugern nur am Donnerftag, bem Marktage, und mahrend ber vierwöchigen Meffe geftattete, Schuhe ju bertaufen, ihnen auch die Borfchuhung mit gleichem Leber einraumte, aber verbot, Schuhe neu anzufertigen und rothen Lederbefat (!) anzuwenden. Das war die gute alte Beit, über bie wir spottend uns fo erhaben bunten. Aber biefe Bunftschrante amischen den armen Altbugern und den nobeln Bollichuftern - befteht fie nicht noch heute in unferer Wiffenschaft, jumal in ber Wiffenschaft bes beutschen Mittelalters? Gelten hier nicht wir Philologen den Fachhiftorifern, die mit Stolz aus dem gangen Leder Die hohen Stiefel ihrer pompofen Beschichtsbarftellungen schneiben und zuweilen auch mit "rothem Lederbefah" verbramen, als durftige Altflider, die gerriffene Schuhe mit Fleden und Rieftern ausbeffern. fie befohlen ober ihren ichiefgetretenen Baden wieder aufhelfen, Die nur ichadhafte Texte durch Emendation herrichten oder brüchige Gedankenfalten durch Interpretation glatten, die nur mit Auftrennen, Stopfen und Berkleben arbeiten? Wahrlich der fichere Inftintt bescheibener Gelbsterkenntnig hatte mich in Breslau in die Gaffe ber calciorum renovatores geleitet: bort und nirgends fonft mußte meiner Bunftzugeborigfeit nach meine Behaufung fein.

Oder wäre dem dennoch nicht so? Könnte auch der Vollschufter von der Arbeit des Altbüßers für seine eigene Aufgabe lernen und bedürfte vielleicht auch der Altbüßer für die rechte Ausführung seiner bescheidenen Leistung der Kenntniß der Kunst, neue Schuhe zu sertigen? Wie, wenn das wahre Handwert nur der betreiben könnte, der sowohl das Austrennen und Flicken als das Neuschaffen versteht? Wie, wenn die Historie erst auf dem Grunde der Philologie, die Philologie allein in der Fühlung mit der Historie ihr Ziel erreichen kann?

Was auch immer der geneigte Lefer hierauf antworten möge, zum allermindesten steht zu hoffen, daß er dem vorliegenden Werk eines Altbußers, das die Schranken seiner Zunst überschreitet, gleich dem Rath des ehrwürdigen alten Breslau die Marktfreiheit des Donnerstags und der Messe gewähre.

Salle an ber Saale im Mai 1900.

Konrad Burdach.

# Inhalt.

## Tebensbild.

| <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | eite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Erftes Capitel. Aeufere perfonliche Verhältniffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1    |
| Lebenszeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1    |
| Abkunft und Stand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    |
| Der Titel her 4. — Stellung in ber handschrift C 6. —<br>Innere Kriterien ber Abstammung 7, des eigenen Ranges 8. —<br>Gegensatz zu ben Rittern am Thüringer hof und zu Wolfram 13.                                                                                                                                                              |      |
| Beimath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17   |
| Das urfundliche Borkommen bes Namens Vogelweide 17. — Das Lieb 124, 1 kein Zeugniß für die Heimath 21. — Die heimischen Fürsten (84, 20) 22. — Die mundartlichen Spuren 23.                                                                                                                                                                      |      |
| Familien- ober Dichtername?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24   |
| Die Hypothese von Lucas und Jacob Grimm 24, von B. Grimm 25. — Vogelweide ein sprechender Spielmannsname wie Spervogel und andere verwandten Sinnes? 26.                                                                                                                                                                                         |      |
| Iweites Capitel. Entwicklungsgang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27   |
| hofbichter in Wien (bis 1198)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 27   |
| Leopold V. und Reinmar 27. — Musikalische Technik 27. — Gelehrte Bildung 28. — Friedrich und Leopold VI. von Desterreich 28. — Chronologie der Lieder auf biographischer Grundlage unmöglich 29. — Neuer, wissenschaftlicher Maßkab für die poetische Entwicklung Walthers 31. — Die Lieder der ältesten Zeit im Bann der Hofpoesse Reinmars 34. |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Seite |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Fahrender Sänger (1198—1220)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 36    |
| Die Befreiung von dem conventionellen Stil der höfischen Lyrik 36. — Sinfluß der Dichtung der Baganten und der Spielleute 37. — Wanderleben 37. — Dienstverhältniß zu König Philipp 38, zu Bischof Wolfger von Passau (der Pelzmantel vom Martinstag 1203) 39. — Im Dienst des Landgrafen Hermann von Thüringen, des Markgrafen Dietrich von Meißen, Friedrichs II. 40. — Grenzen der Wanderschaft 41. — Beredelung der spielmännischen Lehrdichtung 42. — Rückwirkung auf die Minnepoesie 43.                                                                                                                                                                                                    |       |
| Drittes Capitel. Politische Dichtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 43    |
| Am Hof König Philipps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 43    |
| Der älteste Spruch (8, 4) 43. — Das erste datirbare Gedicht (8, 28): die bisherige Zeitbestimmung unmöglich, es entstand nach der Proclamation Ottos (9. Juni 1198) in den letzen Tagen des Juni 44, vor einem Publicum von Reichsdienstmannen 45. — Philipp geseiert unter Krone (1198) und bei dem Magdeburger Weihnachtssest (1199), des Dichters Aufnahme ins Hosgesinde 45. — Der dritte Reichsspruch (9, 16) und der Fürstenprotest von Bamberg (September 1201) 45. — Der Spruch von der pfassen wal (25, 11) 48. — Der Spruch auf die Sonnensinsterniß des 27. November 1201 und seine historischen Voraussseyungen (Entscheidung der Mainzer Wahl, Action gegen Byzanz und Kreuzzug) 48. |       |
| Trennung von Philipp: Landgraf hermann und Bischof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Wolfger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 51    |
| Zeiselmauer unweit Wien (12. November 1203) 55. — Wolfgers politische Stellung (Beziehungen zu Heinrich VI., zu ben Baben-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| bergern, zu Khilipp) 55. — Der Spruch auf die drei Höfe (34, 34): Wien, Mödling, Aquileia (während Wolfgers Katriarchat, nicht unter seinem Nachfolger) 57. — Walthers Uebersiedlung an den Thüringer Hof Ende 1204: neue Datirung von Karzival 379, 18 (Anfang 1205, nicht 1204) 58. — Gegensat zum Geschmack der Hofgesellschaft: Gerhard Aze und andere Störer des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| höfischen Minnesangs (Abneigung Wolframs) 60. — Innere und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |

Seite

äußere Lossagung von Philipp 61. — Der Spruch vom griechischen Spießbraten (17, 11): neue Datirung (Spätsommer bis Herbst 1204 ober Frühling bis Sommer 1205) 62, Entstehung in Thüringen nach der Heimkehr des Bischof Konrad von Halberstadt aus Constantinopel (17. August 1205) 63, oder in der Rähe Wolfgers und des Rachrichtenträgers Vischof Markus von Beirut 64.

#### Frei vom Reichsbienft . .

65

Im Dienst bes Markgrasen Dietrich von Meißen 65. — Die Strophen bes zweiten Ottentons (31, 13—36, 1): längerer Aufenthalt in Desterreich (36, 1), fortbauernbes Thüringisches Hösbienstverhältniß (35, 7), Erlebnisse am Kärnthner Hof (32, 17. 27), Wanderspruch (31, 13), Lob bes Patriarchen Wolfger von Aquileja (34, 36) und Heinrichs von Mödling (35, 4), ber Opferstock von Oftern 1213 (34, 4. 14) 66.

#### Im Dienft bes welfischen Raifers . . . . .

67

Hoftag zu Frankfurt (18. März 1212): die drei Kaisersprüche (11, 30. 12, 6. 18), die drei Papstsprüche (11, 6. 18. 12, 30), das Lob des Meißners 68. — Die sieden Sprüche gegen die Simonie (33, 1—34, 33): die zweite Beschwörung des guten Klausners 73, Widerspruch Thomasins von Zirclaria 74, der Ubfall des Kanzlers Konrad von Speier und der angebliche Plan einer Annexion der Kirchengüter 74. — Neue Deutung und Datirung des Spruchs auf das Kloster Tegernsee (104, 23): Mai 1212 76. — Die Bitte um ein Heim (31, 23) 77.

### Der Nebergang zum Staufer

77

Begründendes Gebet an Gott 77. — Hergang und Bermittlung des Uebertritts: der Landgraf Hermann (105, 13), der Markgraf von Meißen (105, 27). 78. — Wolfgers Berhalten 80.

### Dienstmann König Friedrichs . . . .

82

Imaginäre Einkünfte (27, 7) 82. — Spruch an die Fürsten auf dem Frankfurter Reichstag (1220) zur Förderung der Krönung Heinrichs 82. — Das Lehen (28, 31) 83. — Das Gebicht auf die drei Erzengel (78, 24) 83. — Die Sprüche an den Grasen Diether von Katenellenbogen 84. — Besser Lebenselage 84. — Spruch auf den Nürnberger Hoftag vom 23. Juli 1224 (84, 14) 84. — Beziehungen zu Desterreich und Thüringen (Landgraf Ludwig) 85. — Erzbischof Engelbert von Köln 85.

|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Seit |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| flict zwischer<br>Sehnsucht 1<br>ewigen Kroi                                                                                       | tte Beschwörung bes guten Klausners bei bem Consen Gregor IX. und Friedrich II. (10, 33) 86. — Die nach dem heiligen Lande (13, 5) 86 und nach der ne (124, 1) 87. — Die Kreuzlieder (14, 38. 76, 22) iehungen zu König Heinrich 88.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| Viertes Capitel.                                                                                                                   | Sittliche Lebensanschauung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8    |
| Die Untreu<br>Dichterphan<br>der Kunft E<br>Kunft 96, L<br>fellschaft un<br>Unnatur (R<br>der höfischer                            | glichkeit und die Ideale des sittlichen Lebens 90. — te 91. — Walthers Charakter 93. — Politik und tasse 95. — Joeale Vorstellung von den Aufgaben 96. — Aristokratische Lebensanschauung: Abel der Abel der Seele 97, Abwehr der Rohheit in der Gestd der litterarischen Production 98. — Kampf gegen teinmar) 99, Widerspruch gegen den Naturalismus in Dorspoesie 100. — Wechselseitige Polemik zwischen om Reuenthal und Walther 101.                                                                                                                                                                                                 |      |
| Sünftes Capitel.                                                                                                                   | Dichterische Aunst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10   |
| typische Morgebrückt du Thiersymbo. Situation vinng gezeigt schen: Diale strationen 1 110; Berg wesender 11 111. — A Litterarische | oberung der finnlichen Welt 102. — Anlehnung an tive der bilbenden Kunst 103. — Empfindungen, auseuch typische Gebärden (Miniaturmalerei) 104. — lif der bildenden Kunst 104. — Objectivirung: und Scene 105; die Natur in Bewegung und Handet 106; Rollenlieder 108. — Der Zug zum Dramatioge 108; Apostrophen der Geliedten und von Personiziog; dramatische Scenen 109; dramatische Allegorie gegenwärtigung und dramatische Einführung Abstormische Esemente 110; Action zum Publicum indeutende Charasteristif 112. — Humor 112. — e Nachwirkung 113. — Walther neben Shakespeare 114. — Der größte politische Dichter der Welt 116. |      |
| Bibliographisc                                                                                                                     | he Nebersicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11   |
| Ausgabe<br>118. — Ma                                                                                                               | en, kritische, exegetische und litterarhistorische Schriften oberne historische Hilfslitteratur 120. — Die histoellen 122. — Vorarbeiten über die poetische Kunst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
|                                                                                                                                    | Untersuchungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| 1. Walthers Sche                                                                                                                   | eiden aus Gesterreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12   |
|                                                                                                                                    | re Schuld (26, 1) 125. — Die staufische Gesinnung<br>26. — Leopolds Reise an den Hof Philipps (Sommer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Seite |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1198) 129. — Die Art ber Loslösung von Wien 130. — Die Zeit ber Trennung 132.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| 2. Walthers erfter Spruchton und der faufische Reichsbegriff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 135   |
| Der zweite Spruch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Die bisherige Erklärung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 135   |
| Die Chronologie der Gegencandidaturen 135. — Die Beschutung der armen künege 138.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| Der König ohne Schat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 144   |
| Die Neichsinfignien und der kaiserliche Schat Heinrichs VI. 145. — Otto, zum König von Schottland bestimmt, durch ein englisches Lehen entschädigt 152. — Ottos Berzicht auf die Reichsgewalt in Jtalien zu Gunsten der Eurie 153.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Armer man — armer künec: der Dienstmann-König                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 157   |
| Richard Löwenherz als Gegner der Reichspolitik Heinrichs VI. 157. — Seine Gefangennahme in Desterreich 161. — Lehnschuldigung vor Heinrich VI. 163. — Lösegeld 164. — Gist als deutscher Reichsfürst 167. — Bund mit Adolf von Kösn 168. — Richard als deutscher Throncandidat 169. — Richard unterstützt die Prätendentur Ottos 170.                                                                                                                                                                                                       |       |
| Die reguli oder reguli provinciales der staufischen Reichskanzlei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 171   |
| Die Schilberung ber Lage in Philipps Brief an Innocenz<br>vom Jahr 1206 171. — Mehrere Sprüche Walthers berühren<br>sich bamit im Wortlaut 172. — Die imperialistische<br>Terminologie ber staussischen Reichskanzlei: Rainalbs von Dassel<br>Reichsprogramm, Heinrich VI. 173. — Das Bonmot Rainalbs<br>und Friedrich Barbarossas von den reges provinciarum oder<br>reguli (1162) 177. — Ursprung und Geschichte des Begriffs 180.<br>— Die Beamten der Reichskanzlei: Bischof Konrad von Quers<br>furt 187, Konrad von Scharsenberg 189. |       |
| Die dringenden Könige an den Reichsgrenzen Die Losreißung Siciliens vom deutschen Reich 190. — Philipps und seiner Anhänger Festhalten an allen italienischen Ansprüchen 195. — Frankreich und die westliche Reichsgrenze 197. — König Philipp Augusts Absichten auf Flandern 199, imperialistische Begierden 200. — Geschichte der flandrischen Grenzconflicte 201. — Philipp Augusts Intriguen gegen das                                                                                                                                  | 190   |

Reichsland Burgund 206. — Die Fehben des burgundischen Bfalgarafen Otto von Burgund, des Bruders Philipps von

Seite

Beit,

Erge

Anme

| Ansprüche auf Nordalbingien und die Oftseegebiete 211. — Der Sieg des Markgrafen Otto von Brandenburg über den Dänenkönig Knut (Hochsommer 1198) 213. — Die Losreißung Böhmens vom Reich und seine Erhebung zum Königthum 213.  Ansaß und Publicum des Spruchs | 215 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Philipps Bertrag mit Philipp August (29. Juni 1198) und ber Sieg über die Dänen geben den terminus ad guem 216.                                                                                                                                                |     |
| Der Spruch ift vor Reichshofbeamten und Reichsbienstmannen                                                                                                                                                                                                     |     |
| vorgetragen 217. — Die Heimkehr bes Kanzlers Konrad von Duerfurt 221. — Die problematische Rechtslage Philipps nach                                                                                                                                            |     |
| seiner ersten Wahl 223. — Moralische und juriftische Noth-<br>wendigkeit einer Neuwahl bei der Krönung 238. — Der Spruch                                                                                                                                       |     |
| ruft dazu auf 240, protestirt im bynastischen Sinn der Reichs-                                                                                                                                                                                                 |     |
| ministerialen gegen die Wahl Ottos 252. — Das Märchen vom Baisen in seiner imperialistischen Bedeutung 253. — Walthers                                                                                                                                         |     |
| Spruch aus Beziehungen zur Reichskanzlei erwachsen: ein Werk mittelalterlicher officiöser Bubliciftik 259.                                                                                                                                                     |     |
| Der erste und ber britte Spruch.                                                                                                                                                                                                                               |     |
| Die Leitworte des ersten Spruchs, Frieden und Recht, stammen aus dem Formular des Krönungseids 260. — Be-                                                                                                                                                      |     |
| rührung des Wortlauts mit der Phraseologie der staufischen                                                                                                                                                                                                     |     |
| Hickoriographie Burkards von Ursperg 263 und der amtslichen Darstellung von Philipps Kanzlei 265. — Der alte                                                                                                                                                   |     |
| Spielmannsspruch von der Superbia 267. — Der britte Reichs- spruch und die Anklagen Burkards von Ursperg 268.                                                                                                                                                  |     |
| bniß                                                                                                                                                                                                                                                           | 268 |
| Anhang.                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| rkungen. Nachträge. Berichtigungen                                                                                                                                                                                                                             | 278 |

Zu S. 2. Der Ausdruck unsenfte brieve her von Rôme (124, 26), zu S. 3. Die innere Chronologie des Minnesangs 273. — Zu S. 4. Das Prädikat her 274. — Zu S. 7. Schönbach über Balthers Geschlecht, zu S. 10 f. Zu Walther 125, 4, zu S. 11.

Um Stab ju fuß gehn 275. - Bu G. 23. wich 281. - Bu G. 28. Die gelehrte Bilbung Balthers, ju G. 33. Schonbachs biographische Ausbeutung 282. - Bu G. 37. Borbilber für Balthers Spruchpoefie 284. - Bu S. 39. Martinetag 285. - Bu S. 46. Quos tenuior compescit numerus, ju S. 46. 47. Der Gegenfat zwifden bem Billen bes Bapftes und feiner Rathgeber 286. - Bu G. 47. Der Bapft ift jung 288. - Bu G. 49. Enticheibung bes Carbinallegaten über bie Mainger Doppelmahl, ju G. 49. Gefälfchte Briefe bes Bapftes im Mainger Schisma, ju S. 52. Lob bes hofbienftes ber Thuringer und Sachien, ju S. 56. Walthers Ginführung an ben öfterreichifden Sof 289. — Bu S. 57. Walthers Lob des Patriarchenhofes zu Aquileia (Boncompagno und Walther) 290. — Bu S. 68. Walthers Lob ber Treue bes Meigners 294. — Bu G. 73. Die fieben Papftfprüche bes zweiten Ottentons, ju G. 76. Der Bogener Bein in Tegernfee und Wolframs Spott 295. - Bu G. 85. Engelbert von Röln, ju G. 97. Gin mittelalterlicher Samlet, ju G. 98. Stolle (32, 11) 297. - Bu S. 119. 2. Berichtigung, ju S. 137. Die fürzere Recenfion ber Rölner Rönigschronif, zu G. 138. Nagele über die armen kunege 301. -Bu S. 139. Begriff kunec, ju S. 144. Gegensat zwischen ben (armen) Rönigen und bem (reichen) Raifer 302. - Bu G. 145. Die Bebeutung bes Königeschates 303. - Zu S. 164. armer man, zu S. 178, 15. Berichtigung, ju G. 190. Ginmand gegen bie Erflärung ber armen kunege 304. - Bu S. 213. Der Rampf mit Danemark und Walthers Besuch ber Trave 306. — Zu S. 219. Die politische Bedeutung ber Reichsministerialen, ju G. 246. Beinrich von Balbburg, ju G. 251. Reichsminifterialen und Reichsinfignien, ju G. 252. Die bynaftischen Gefinnungen ber Reichsminifterialen 314. - Bu G. 254. Philippe setze en weisen uf: bie Bebeutung bes Waifen 315. - Bu S. 255. Balther 18, 32: sîn keiserlichez houbet 317. - Bu S. 262. fride und reht (8, 26) 319.



Tebensbild.

Crurandulo.

alther von der Bogelweide ift neben Wolfram von Eichenbach der größte Poet des deutschen Mittelalters. Seinen Ramen nennt gleichwol nur eine einzige urfundliche Rotig: die Reiserechnungen des Paffauer Bischofs Wolfger von Glenbrechtsfirchen. Sie verzeichnen, daß Walthero cantori de Vogelweide au Zeiselmauer an der Donau in Niederöfterreich vom Bischof fünf Solidi für einen Belgrod geschenkt murben. (FS wie nähere Untersuchung festgestellt hat, am 12. November des Nahres 1203. Die gleichzeitigen Dichter Gottfried von Strakburg, Wolfram von Cichenbach, Thomafin von Birclaria erwähnen Walther und bezeugen bas Ansehen seiner Boefie für bas erfte und zweite Jahrzehnt bes 13. Jahrhunderts. Jungere Runftgenoffen rühmen ihn als ihren Meifter. Ueber fein Leben und feine Berfon unterrichtet allein feine eigene Dichtung. Sie enthüllt ein bewegtes Dafein, eine reiche, leibenschaftliche, finguläre Individualität, die Urfprünglichfeit und Große bes Genies.

#### Erstes Capitel.

# Reufere persönliche Verhältnisse.

Lebenszeit.

Die Zeit seiner Geburt und seines Todes läßt sich allein durch Combinationen und auch nur annähernd bestimmen. In dem Liede Ir reinen wîp, ir werden man (Lachmanns Ausgabe 66, 21) fagt Walther, er habe vierzig Jahre lang oder mehr von Minne in der rechten Weise gesungen. Es nöthigt kein Grund, dieses Gebicht, wie Rieger und vorübergehend Wilmanns versucht haben, vor Walthers letzte Lebenszeit zu setzen (v. Karajan, Ueber zwei Gedichte Walthers v. d. B., S. 5: Sitzungsb. d. Wien. Akad., Phil.-hist. Cl. 1851, Bd. 7; Burdach, Reinmar und Walther, S. 6 s.). Die späteste sichere Spur in Walthers Leben weist nun aber in den Ausgang des dritten Jahrzehnts des 13. Jahrhunderts, in die Zeit des Kreuzzugs, den Kaiser Friedrich II. nach langen Vorbereitungen und wiederholtem Ausschlich auf eigene Hand, vom Papste gebannt, im Frühling und Sommer 1228 zur Ausssührung brachte.

Die sogenannte Clegie Owê war sint verswunden (124, 1) entstand nach der Bannung des Kaisers (Ansang October 1227), auf welche die unsenfte brieve her von Rôme (B. 26) anspielen, und vor dem eigentlichen Kreuzzug, d. h. vor dem 28. Juni 1228. Die Bersuche, dies Gedicht mit früheren Kreuzzugsgedanken und Kreuzzugsunternehmungen in Zusammenhang zu bringen, sind gezwungen und werden jetzt wol sast allgemein von der Forschung abgelehnt. Man darf demnach das Lied Ir reinen wip, ir werden man spätestens ins Jahr 1228 sezen und erhält, wenn man von da vierzig Jahre zurückrechnet, als Ansangszeit von Walthers Dichten etwa 1188. Gibt man ihm für den Beginn seiner künstelerischen Lausbahn ein Alter von zwanzig Jahren, so wäre er 1168 geboren.

Sicherheit ist in dieser Berechnung nicht, und man könnte auf ein Jahrzehnt srüher oder später dabei kein Gewicht legen. Sie würde ganz in der Lust schweben, liehe ihr nicht die Erwägung der Gesichichte des Minnesangs eine Stütze. Die neueren Forschungen, an denen namentlich Scherer, Wilmanns und ich selbst betheiligt sind,

haben die innere Chronologie der mittelhochdeutschen Lyrit flargeftellt. Wir bermögen die allmähliche Ausbildung bes Minnefangs bon feinen primitibsten Anfangen giemlich genau ftufenweise au berfolgen. Walther fteht in funftlerischer Beziehung, burch Stil und poetische Technit, so weit ab von den altesten höfischen Minnefängern, Beinrich von Beldete (f. A. D. B. XXXIX, 565 ff.) und Friedrich von Saufen (f. A. D. B. XI, 86 f.), daß awischen ibm und jenen ein nicht zu fleiner Zeitraum fich ausdehnen muß, und bies um fo mehr, als er in Desterreich feinem eigenen Zeugnif nach feine dichterische Schulung gewann, in bemienigen Lande, bas am ipateften von dem Strom der höfischen, aus dem Weften tommenden Cultur und Poefie erreicht wurde. Der Ginwand Nageles, Walther habe lange Zeit vor 1190 zu dichten angefangen, es fei aus diefer Fruhzeit uns nur nichts von feinen Liedern erhalten, ist zwar nicht ftrict zu widerlegen, aber dafür auch wenig glaublich. Richt viel vor 1190 darf man den Anfang von Walther's Dichten feken.

Mit dem Jahr 1228 verschwindet Walther aus unsern Augen. Hat er wirklich den Kreuzzug dieses Jahres mitgemacht und selbst das heilige Land gesehen, wie sein Kreuzlied (14, 38), das man am besten auf die Fahrt Friedrichs II. und keine frühere bezieht, ausspricht? Ober gibt er nur ein Phantasiebild der geweihten Stätte? Je nachdem man in diesem Lied dem Dichter mit Lachmann, Pseisser, Wilmanns eine Fiction zutraut oder mit Simrock, Wackernagel, Rieger, Paul sie ausschließt, muß man jene Frage beantworten. Schwerlich aber wird man annehmen dürsen, daß Walther das Jahr 1228 lange überlebt habe.

### Abkunft und Stand.

Name und Stand des Dichters erregen mannichsachen Zweisel. Böllig seststehend und keinerlei schwankender Auffassung ausgeseht ist nur, daß er von vornherein Walther geheißen hat. Wiederholt nennt er sich selbst so in seinen Gedichten: er läßt sich vom Hofzu Wien (24, 34) und von Frau Welt (100, 33) mit diesem Namen anreden und in einem freilich angezweiselten, aber wahrscheinlich echten Spruch (150, 89) sührt er sich selbst als ich Walther ein. In zwei polemischen Gedichten gegen seindliche Kivalen in der Kunst (18, 6. 82, 12) gibt er sich das Prädicat her bez. herre, welches nach der gewöhnlichen Meinung nur Männern ritterlichen Standes zukam.

Walthers Kunstgenossen spendeten ihm, wo sie ihn erwähnen, nur theilweise dies ehrende Beiwort: Wolfram Parzival 297, 24 hêr Walther, Willehalm 286, 19 hêr Vogelweide; ebenso hêr der Marner (Strauchs Ausgabe XIV, 18, S. 113, 274), der Wartburgstrieg, Albrecht im jüngeren Titurel, Hugo von Trimberg in seinem Kenner. Andere wie ein Anonhmus in Lachmanns Waltherausgabe (119, 11), Ulrich von Singenberg (ebd. 108, 7), Rubin (von der Hagen, Minnesinger IV, 871), Keinmar von Brennenberg (ebd. 871) brauchen in poetisch-vertraulicher Anrede den einsachen Personennamen ohne weiteren Zusas.

Der Titel her erscheint nur, wo man den Namen des Dichters mit einer gewissen Förmlichkeit nennt. Lästigen und verächtlichen Widersachern gegenüber gibt er ihn sich selbst, seine gesellschaftliche Stellung damit hervorzuheben. Wo man seiner höslich, aber ohne besondere Wärme gedenkt, muß das ehrende Wort sich gleichsalls einsinden. Aber sonst kann es auch sehlen. Es ist nichts weiter als ein Epitheton, das jedes Mitglied der hösischen Societät

beansbruchen barf. Ja es tann ichwerlich bezweifelt werden, daß man in jener Zeit auch Männer, die nicht wirklich die Ritterweihe empjangen hatten, ja nicht einmal ritterlicher Geburt waren, her nannte. Schulte hat (Zeitschr. f. b. Alterthum 39, 210. 213) gezeigt, daß in den Urfunden des 13. Jahrhunderts höhere, oft auch niedere Clerifer die Titulatur her beg. dominus führen und feit der Mitte bes Jahrhunderts in Zurich wenigstens auch nichtritterliche Burger. Reder vollends, der nach ritterlicher Art im Sof- und herrendienft lebte, erhielt ben Ehrennamen her aus Soflichkeit, ohne dag eine Ahnenprobe angestellt oder nach seiner Ritterweihe gefragt wurde. 3war haben die 1152 erlaffenen Beftimmungen ber Constitutio de pace tenenda jum Schutz und jur Abschliegung des legitimen Ritter= standes, die December 1186 in der Constitutio contra incendiarios wiederholt wurden (Zallinger, Ministeriales und Milites, G. 87; Beusler, Institutionen des deutschen Privatrechts 1, 172; Roth von Schredenstein, Ritterwürde, S. 149 ff.), den Begriff der Ritterburtigfeit und den Nachweis derfelben durch vier Ahnen zur Grundlage des Standes zu machen gesucht. Aber fie haben nie gang verhütet, daß auch Rachkommen unebenbürtiger Bater ober Großväter die Vorrechte ritterlichen Lebens und die damit verbundenen Ehrentitel sich gewannen, und mochte zuweilen das ein kaiserlicher Dispens erwirken, über den des Betrus de Bineis Formelbuch Austunft gibt (Roth v. Schredenstein a. a. D., S. 197), ober ein besonderes königliches Privileg (3. B. für die Burger Basels: Beugler a. a. D. 1, S. 181 Anm. 17), fo gefchah es boch gewiß nicht jelten auch ohne folche ausdrückliche Ermächtigung. Nur fo begreift man Wirnts von Grafenberg (Wigalois 63, 29 ff.) Born über die illegitimen Ritter und die Berleihung bes Schwertes an Unwürdige, durch Geburt und Leben von Rechtswegen Unritterliche. Ermägt man nun ferner, daß erfahrungemäßig die Titulaturen bie

Tendenz haben, das reale Standesverhältniß zu erhöhen und der emporstrebenden socialen Entwicklung voranzueilen, so wird man aus der Thatsache, daß unsere großen Sammelhandschriften Walther überwiegend den Namen her geben, nichts Sicheres über seinen Stand zu entnehmen wagen.

Wichtiger ist seine Stellung in der genau abstusend nach Ständen ordnenden (Schulte, Zeitschr. f. d. Alterth. 39, 185 ff.) großen Heidelberger Liederhandschrift: hier steht er in der dritten Gruppe, welche die Ministerialen und den unsreien Landadel umfaßt. Aber auch darauß solgt noch nicht unzweiselhast, daß seine Familie bereits ritterlichen Standes war. Jedenfalls läßt sich Walthers Kitterbürtigkeit durch äußere Zeugnisse nicht beweisen.

Mus der Angabe einer handschriftlichen Gifenacher Chronik bes 15. Jahrhunderts (Berol, mss. germ. 4: Nr. 252), die den Wart= burgfrieg ergahlt und dabei Balther ritterslaht nennt, hat Binkelmann (Geschichte Raifer Friedrichs II. und seiner Reiche, Bb. 1. S. 72 Anm.) mit Unrecht für Walthers Bertunft Schluffe gezogen. Ebensowenia darf des Rohannes Rote jener Chronit nah vermandter Bericht vom Wartburgfrieg (von der Sagen IV. 878 a). wonach Walther und die übrigen Theilnehmer an dem Dichter= wettstreit rittermessige man und gestrenge weppener gewesen seien, als hiftorisches Document benutt werden. Denn all diesen thuringischen Geschichtsdarstellungen liegen bekanntlich ftart jabulos ausgeschmuckte Quellen zu Grunde. Anderseits gibt es boch auch fein directes Zeugniß für eine nicht=ritterliche Abkunft Walthers. Wenn ihn gleichzeitige und jungere Dichter meister nennen, fo wollen fie damit, wie der Zusammenhang diefer Erwähnungen unameifelhaft lehrt, nur feine fünftlerische Trefflichkeit und Ueberlegenheit bezeichnen, nicht aber etwa auf feinen burgerlichen Stand hinweisen, wie Beinrich Rurg feltjamer Weise glaubte.

Ge gibt indeffen gemiffe innere Brunde, die für rittermäßige Abstammung des Dichters sprechen. Seine Bedichte zeigen, daß er fich als ein Mitalied der guten d. h. der höfischen Gesellschaft ficher und mit volltommener Beherrschung der ritterlichen Formen bewegte. Bei jeder Gelegenheit gibt er fich als Renner des mahren höfischen Tons, der echten ritterlichen Sitte, der edeln Poefie. Er blidt verachtungsvoll auf jede litterarische Robeit in Boffreisen berab und sondert gebildete Boefie scharf von der, die er als bäurische verächtlich macht (65, 31). Danach muß man Bebenten begen, ihn ale einen Mann völlig niedrer Bertunft zu betrachten. Wenn er schließlich vom König belehnt wird (27, 7; 28, 31), so spricht dies freilich noch feineswegs bafür, daß er ritterbürtig gewesen; denn rechte Leben konnten nach Lebenrecht zwar nur Ritterbürtige empfangen, Dienstlehen dagegen auch ein jeder, der rittermäßig Waffendienft that (Fider, Bom Beerschild, S. 174 ff.; Zallinger, Ministeriales und Milites, S. 41 ff.; Roth v. Schredenstein, Ritterwürde, S. 190. 192; R. Schröder, Lehrbuch der deutschen Rechtsgeschichte, S. 383; v. Inama-Sternegg, Deutsche Wirthichaftsgeschichte 2, 57 f. 183 ff. : Beusler, Inftitutionen 1, 171 ff.). Mit allem Nachbrud ift auch als durchaus irreführend der Sag Schönbache (Walther, S. 40) zurudzuweifen: "fo ficher es ift, daß Walther einem edlen Befchlechte angehörte." Aus einem "edlen" Geschlechte, worunter man im Sinne ber mittelalterlichen Standesverhältniffe gunachft nur ein wirklich altabliches, freies Geschlecht, eine Familie von freien Berren (Freiherren) verfteben fann, ift Walther jedenfalle nicht hervorgegangen. Wir werden vielmehr - bafür wird fich noch fväter (unten S. 18 f.) ein besonderer Grund ergeben — feine Kamilie im unansehnlichsten Theil ber Ritterbürtigen suchen, im Rreise ber niederften Minifterialen, der jogenannten Milites, der Dienstmannen bon freien herren oder Minifterialen, die in unfern Quellen auf

das bestimmteste von den höher geachteten Ministeriales, den Dienstemannen der Reichsfürsten, Grafen und Pralaten gesondert werden.

Gelbit um eines rechten Lehns würdig zu fein, bedurfte man nicht ber förmlichen Ritterweihe. Auch ritterbürtige Rnappen waren lehnsfähig. Und man fann, wie fcon 1822 Uhland gethan hat (Schriften a. Gesch, d. Dicht. und Sage 5, 14), sehr aweiseln, ob Walther wirklich die Ritterweihe empfangen habe und dadurch formell felbst Ritter geworden fei. Das Pradicat her, welches ihm bon berichiedenen Seiten beigelegt wird, vermag bierfür gar nichts zu beweisen, benn auch nach ber herrschenden Beurtheilung konnte es höchstens für feine Abstammung in Betracht tommen. Auch als ritterbürtiger Anappe konnte er sich, konnten andere ihn fo nennen. Wenn aber in den beiden Botenliedern (113, 1 und Minnef. Frühl. 214, 36, vgl. Wilmanns 2, S. 437 ff.), deren zweites schwerlich Walther gehört, und in dem Frauenmonolog (113, 31) von einem Ritter die Rede ift, so kann auch das nichts entscheiden: hier handelt ce fich um die conventionelle Darftellung eines thpischen Berhältniffes ber hohen Minne; hier redet der Schüler Reinmars; und nichts fann veranlaffen, darin eine Photographie perfonlicher Erlebniffe nicht nur, fondern fogar perfonlicher außerer Lebensverhaltniffe au suchen. Es ift ein wunderlicher Diggriff, in einer poetischen Battung, wo por allem Realen Maste und Schleier hangen und jeder die Berfon verrathende, das Geheimnig verlegende individuelle Bug forgfältig verdect wird, urtundliche Genauigkeit, fozusagen standesamtliche Afribie für die Bersonalien des Dichters zu erwarten! Warum nennt fich Walther benn niemals Ritter in feinen Sprüchen, die fich jo viel realer und jo viel perfonlicher geben? Die Reiserechnungen Wolfgers gewähren ihm, obwol sie ihn zwei Mal ermähnen, weder ein dominus noch ein miles. Gewiß, hier fann Müchtigkeit oder die in Urfunden nicht feltene nachläffigkeit in der

Anwendung der Titulaturen vorliegen. Schwerlich aber darf man die um anderthalb Jahrhunderte jungere und für diefe Dinge faum noch authentische Notiz im Manuale bes Michael be Leone (gegen 1354) milite Walthero dicto de Vogelweide bagegen ausfpielen. Freilich tann man anderseits auch nicht ben Titel der guote kneht, den Thomasin im Welschen Gast Walther voll gurnender Bewunderung beilegt, dafür geltend machen, Walther fei nur ritterbürtiger Anappe gewesen (Wackernagel bei Simrod 2, 118), noch weniger aber mit Wilmanns (Leben Walthers. S. 300, Anm. 24) annehmen. Thomasin habe das Wort gewählt, weil Walther damals noch tein ritterliches Gut befaß. Denn einmal tonnte kneht (servus) jeden Ministerialen, nicht bloß den mit keinem Beneficium belehnten bezeichnen (Waig, D. Berfaffungsgeschichte? 5, S. 333 Anm. 2, S. 347), außerdem aber wird ber Ausdruck der guote kneht formelhaft gerade von Rittern jeder Art, auch Fürften, gebraucht, nur um fie als tapfere und ehrenhafte Männer zu charakterifiren (Sildebrand, D. 286. V, 1382 f.), und diesen Sinn wollte mahrscheinlich auch Thomasin damit verknüpfen.

Wol aber ist mit Uhland und anderen Sewicht zu legen auf eine Aeußerung Walthers selbst in seiner Elegie (125, 1 ff.): dort stellt er sich den Rittern, den Besitzern der gewihten swert, gegenüber und mahnt sie, sich von ihnen sondernd, an eine Ausgabe, die ihnen zustehe, die Kreuzsahrt. Warum dieses daran gedenket ritter, ez ist iuwer dinc, wenn er sich selbst zu ihnen rechnete? warum die Betonung ihrer Standeszeichen, wenn er sie selbst gleichsalls besaß? War der Grund, weshalb er die Ritter von sich trennte, sein hohes Alter, das ihn kampsunsähig machte, so hätte er das deutlich gesagt: er hätte dann nicht die Kitter inst gemein, sondern die jungen Ritter an ihre Pflicht erinnert; er hätte nicht den Wunsch aussprechen können, der sigenünste wert

au fein (125, 4), sondern vielmehr nur die au ihr erforderliche Rüftigkeit fich erfehnt. Lachmann hat zu 14, 38 richtig bemerkt. daß Walther hier "fich der Chre, an der lieben reise über See theilzunehmen allzu gering achtet". Was ihm fehlt, beutet er an, wenn er fich mit allerdings doppelfinnigem Ausdruck notic man nennt (125, 5) d. h. bedürstig in eigentlichem und in geiftlichem Sinn; es enthüllt fich völlig in ben etwa gleichzeitigen, burch Stimmung und das refrainartige Owe ber Glegie aufs nachfte verwandten Kreuzsprüchen Owê waz eren sich ellendet tiuschen landen (13, 5-31): manheit, darzuo silber und daz golt (13, 6) gebricht dem Dichter, dieser Mangel hindert ihn an der Fahrt. Friedrich II. hatte im Vertrag von S. Germano (25, Ruli 1225) fich verpflichtet. im August 1227 mit taufend Rittern antreten und für zweitaufend Ritter und ihre Begleitung Pferde und Schiffe bereit halten zu wollen. Die früheren demofratischen Beftimmungen Innocenz' III. in feinen Rreugzugsbullen der Jahre 1213 und 1215, welche die Theilnahme am Rreugzug jedem ohne Rudficht auf Stand und Besitz als Pflicht auferlegten, die man jedoch durch Geldzahlung oder einen Stellvertreter ablofen konnte, hatte honorius Anfangs beibehalten, dann aber durch die Rreugprediger und die übrigen Beiftlichen nur folden Perfonen bas Rreug anzuheften geftattet, welche durch förperliche Tüchtigkeit und materielle Selbständigkeit bagu geeignet schienen (Emo Chronicon Mon. Germ. Script. XXIII, 499, 3. 19 ff.). Damit war auf die alteren Kreuzzugsordnungen Raifer Friedrichs I. und der Curie guruckgegriffen worden, die gur Rreugfahrt feinen guliegen, der nicht ein Jahr oder zwei Jahre fich felbft erhalten tonnte und völlig friegsfähig mar. Bei dem Rreugjug des Jahres 1227 herrichte gleichwol über die Bedingungen jur Theilnahme eine gewiffe Unklarheit. Friedrich II. hatte fich in einem unborfichtigen Augenblid (Berbit 1226) ju der Erflärung

hinreifen laffen, es murden für alle ohne Unterschied Schiffe bereit ftehn. Später (Sommer 1227) zeigte fich, bag weber die Trangportmittel noch die Vorbereitungen gur Berpflegung ausreichten, und ber Bapit konnte hier mit feinen Anklagen gegen ben Raifer ein= fegen. Mus Deutschland jogen indeffen ju diefer gangen Rahrt überwiegend reiche und angesehene Bilger aus, fodag biefer Rreugzug auch expeditio nobilium et divitum genannt ward (Röhricht, Beitrage 1, 18 Unm. 103). Als dann die Rreugiahrt durch die Krantheit des Raisers unterbrochen war und nachher trot der Bannung im Frühling 1228 wieder aufgenommen wurde, bestimmte Friedrich, daß 8 Leben aufammen je einen Ritter ftellen follten. Der Zugug aus Deutschland blieb gering und war durch bas friegerische Berhalten der Beroneser und Mailander erschwert. Das neue Kreugheer, das am 28. Juni 1228 mit dem Raifer in Brindisi sich einschiffte, war nicht ftark. Danach wird Walthers Elegie, die aus dem Winter 1227 ftammt, verftandlich. Er muß die faumigen Ritter antreiben und fühlt fich felbst weder durch fein Bermögen noch durch seinen Stand legitimirt, mitzugiehn: er befag nicht die Abzeichen der ritterlichen Burde: er verfügte trok feinem Lehnaut nicht über ausreichende Geldmittel, um an biefer expeditio nobilium et divitum fich ju betheiligen.

Wiederum jedoch können allein innere Gründe annähernde Gewißheit bringen. Walther hat sich niemals als Ritter von Be-ruß gefühlt. Zwar er besaß, mindestens zu Zeiten in Thüringen, einen eigenen Knappen Dietrich, der zu Hof reitet (82, 11); zwar erschien ihm, der zu Pserde in ritterlicher Weise einherzog (24, 20; 28, 8; 53, 18; 84, 15), wie übrigens auch der sahrende Meister Sigeher (Minnesinger II, 361 b), der sicherlich nicht ritterbürtig und nicht Ritter war, auch nicht rittermäßig lebte, am Stab zu Fuß zu gehn als der äußerste dentbare Grund der Erniedrigung (66, 33).

Aber ftolg ift er nur auf feine Runft. Wenn er fich ruhmt, wenn er Ansbruch auf Anerkennung und Ehre erhebt, immer führt er feine bichterischen Thaten als Rechtstitel. Er weiß fich ben Stümpern und halben Talenten überlegen: felbft einem Reinmar, ber boch fein Lehrer mar; wie viel mehr der gangen Schar genannter (Stolle, Wicman) und ungenannter mittelmäßiger Rivalen bis au ben snarrenzaeren (80, 33)! Gegen alle richtet er die Waffen feines Spotts, feines Borns, feiner Berachtung und verlangt vor ihnen in der ritterlichen Gefellschaft geehrt zu werden. Aber wenn er überhaupt gegen Leute biefes Schlags fo heftig murbe, fo beutet das darauf, daß er fich in feiner socialen Bosition nicht gang ficher fühlte. Er war und blieb gesellschaftlich ein Fordernder, tein beatus possidens. Er betrachtet fich von jeher als Lehrer mahren höfischen Wesens, echter Abelssitte. Er rechnet sich darum zu den hovewerden (80, 34, in einem fpateren Gedicht freilich). Er magt, auch dem Raiser Friedrich II. gegenüber durch seine "reiche Kunft" (28, 2) fein Recht auf Wohlstand und Befit zu begründen. Aus vierzigjährigem rechtem Singen von edler Minne, aus der in feiner Dichtung offenbarten unverzagten arebeit, mit der er fein Leben lang nach werdekeit gestrebt (66, 34), leitet er seine des Lohnes werthen Berdienste in der höfischen Gesellschaft ber (66, 21 ff.). Er hat bagegen nichts von dem vornehmen ritterlichen Standesfinn Wirnts von Grafenberg, der als freier herr ihn allerdings weit überragte und im Bewußtsein feiner edlen Geburt gegen die eiferte, welche nicht Ritterburtigen und ju ritterlichem Leben auf die Dauer nicht Fähigen die Ritterwürde gaben (Wigalois 63, 35 ff.), und auch nichts von dem höhern socialen Stoly feines ihm der Berkunft nach weniger überlegenen großen Zeitgenoffen, Wolframs von Efchenbach.

Auch dieser war arm gleich Walther und suchte gleich ihm den Schut der Fürsten, mag vielleicht sogar eine Zeit lang wie

Walther ein Wanderleben geführt haben (Barg. 499, 9). Aber ihm fteht fein Ritterberuf höher als fein Dichten, jumal höher als fein Minnefang. Sonft fonnte er nicht, felbft nicht in einem Augenblick gorniger Uebertreibung, fich rühmen, daß ihm schildes ambet an= geboren sei und er nur hierdurch Frauenliebe gewinnen wolle, nicht durch feine Lieder oder fein Mare (Parg. 115, 11), für bas er freilich am Ende suezer worte aus gartem Munde harrt (Barg. 827, 28). In Wolfram lebt die altererbte Abneigung des friegs= tüchtigen Ablichen gegen Bergament und Schriftstellerei, insbesondere gegen das Tändeln mit weichen Gefühlen. Seine Erzählung foll ihm feiner für ein Buch halten. Gegen ben Minnefanger Reinmar, ber nichts ift als Bergenstündiger, schleudert er feine fpigeften Pfeile (Parg. 115, 5). Alls mannhafter Ritter fühlt er fich im Bollbefit ber werdekeit, wenn er auch glaubt, daß die berftandigen Damen ber Gefellichaft ihn nach ber Bollendung feines Epos vom Parzival noch werther schätzen werden (Parz. 827, 25).

Walther begehrt nicht Gleichberechtigung von der ritterlichen Gesellschaft; er sordert Beisall des hösischen Publicums nicht wie von Standesgenossen gleich Wolfram; er sühlt sich im lebhasten Bewußtsein seiner Dichtergröße und mit leidenschaftlicher Empfindslicheit und Eisersucht über ihre Anerkennung wachend als ein andersgeartetes Wesen, aber doch abhängig. Er bezeichnet sich als Zeitwertreiber: der mit werder kunst den liuten (d. h. der Gesellschaft) kürzet langez jar nennt es eine unter dem Namen Reinmars des Fiedlers überlieserte Strophe (bei Lachmann, S. 165). Er wirbt mit seiner Kunst um Lohn, materiellen und idealeren; er dient seine Leben lang mit seinen Versen und heischt dasür, ost lebhast und heftig, Entgelt: min minnesanc der diene in dar und inwer hulde si min teil (66, 31). Von jenen Kittern, die am Hose des Landgrasen Hermann von Thüringen bei seinem ersten Besuch

das Uebergewicht hatten, welche nach alter Weise die eigentlichen ritterlichen Standesgewohnheiten pfleaten und in friegerischer Stahlung bes Rörbers fowie in festem Trunt ihre Lebensaufaabe fuchten. fah er sich durch eine Kluft getrennt: kenpfe d. h. Haudegen, Raufbolde schilt er fie scherzend (20, 12) und stellt fie damit in den Rreis unehrlicher Leute, Die der Sachsenspiegel (I, 38, § 1. III, 45, § 9) zusammen mit den unehelich Gebornen und ben Spielleuten als rechtlos aufzählt: er, der felbst das Gewerbe des Spielmanns. wenn auch auf seine, höhere Beife trieb! Wolfram bingegen, obwol auch er die thuringische Sofgesellschaft scherzend fritifirt (Parg. 297, 16), ftand biefen Elementen, benen minnigliches Berfemachen unritterlich vortam, näher und theilte mit ihnen eine gewisse Beringschätzung des Minnefangs, die er in feiner Gelbftver= theibigung am Ende bes zweiten Buchs bes Parzival fo unverhohlen aussprach (val. Stofch, Zeitschr. f. d. Alterth. 27, 317 ff.), und von der ein wenig felbst in den Spagen burchscheint, mit benen er zwei Mal auf Lieder Walthers anspielte. Vierzigjährigen Minnefang im Dienft der hoffreise, worauf Walther fo emphatisch feine gesellschaftliche Stellung gründet, würde er nie als Quelle echter werdekeit haben gelten laffen. Gin auf beiberfeitiger Sympathie beruhendes Verhältniß der beiden Dichter, wie es Schönbach (Walther, S. 104) fich ausmalt, in dem Wolfram von Walthers "unmittelbarer Frische und ausdauernder Jugendlichkeit den Unfporn empfing gur Fortsetzung und Bollendung feines unfterblichen Werkes", läßt fich schlechterdings aus nichts erschließen und es erscheint geradezu undenkbar nach allem, was wir wirklich von Charafter und Lebensftellung der beiden wiffen. Walther mag von Wolfram gelernt haben, Wolfram nimmermehr von Walther. Es ift nicht bloß ein landschaftlicher Gegensatz der Bildung, was den in Thuringen eingewurzelten Nordgauer Wolfram von dem in

Defterreich gereiften Balther icheibet: es ift ein litterarischer und Standesgegenfak. Bielleicht Dienstmann (oder Bafall?) ber Grafen von Wertheim (Barg, 184, 4) und von ihnen belehnt, Berr eines wenn auch fleinen Gutes, ftand Bolfram trok feiner Armuth ben Fürften und ber höfischen Gefellichaft viel freier gegenüber: feine fociale Lage war von vonherein eine unabhängigere. Richt ohne Sinn bildet die große Beidelberger Liederhandschrift Wolfram in voller, jum Kampf fertiger Ruftung ab, mit geschloffenem Belm. ichwertumgurtet, Speer und Schild in den Banden und bereit auf bem gefattelten und gezäumten Rog aufzufigen, Walther dagegen in ber Stellung bes Denkers, auf einem Stein figend in ernfte Betrachtungen verfunten, ohne Ruftung, das Schwert jur Seite gelehnt. und in der Weingartner Sandschrift fehlt ihm fogar Belm und Schild. Wolframs Poefie tont in jedem Bers das laute, fpeerund ichwertklirrende, pruntende, abenteuerliche Ritterleben wieder: er fieht die Welt nur mit den Augen des Ritters; er verrittert fie. wie ein feiner Renner feines Stils, Q. Bod, ein bekanntes Wort Goethes über Sebel modelnd, treffend bemerkt hat. Walther dagegen fteht zwar auch in ritterlichem Wefen und Beben, aber nicht mit der Parteilichkeit des Standesgefühls. Ja aus einer autmuthig boshaften Polemit Wolframs gegen ein Lied Walthers flingt beutlich ber Borwurf: "Du bift nicht gang ebenbürtig, nicht poll Ritter!"

In die berühmte Scene, da Parcival vor drei Blutstropfen im Schnee in sehnstdige Liebesgedanken an seine verlassene Gemahlin versinkt und selbst durch die Schläge des vorwitzigen Keie nicht aus seinen Träumen geweckt wird, schaltet Wolfram nach seiner Weise einen neckschen Ausfall gegen die Frau Minne ein (Parz. 294, 21). Wie Wilmanns (Leben Walthers, S. 453) richtig erkannt hat, kriegt bei dieser Gelegenheit Walther einen ge-

linden Sieb ab. Die Frau Minne, fagt Wolfram, moge fich nur in Acht nehmen, daß man ihr nicht die Schläge, die Parzival empfangen hat, anrechne, benn ein gebur wenigstens b. h. einer, ber nicht felbst gewohnt ift, für erlittenen Schimpf fofort mit ben Waffen Bergeltung ju üben, ein Nicht = Ritter fprache gleich: "Meinem Beren fei bas gethan" b. h. als unfreier Mann forbert er rechtliche Vertretung von feinem herrn. Der Wit parodirt Walthers Klageruf an die Frau Minne (40, 26): frowe Minne daz sî iu getân, genau in derfelben Art, wie Walther (111, 32) Reinmars Bild vom geftohlenen Rug (Minnefangs Fr. 159, 37 ff.) beim Wort nimmt und durch ftrenge juriftische Folgerung als unschicklich lächerlich macht. Und vielleicht schwebte Wolfram auch Walthers Gulferuf an die Frau Minne 55, 8 vor, in dem er fich als sinnlos hinstellt und bessen tuon uf! (B. 34) Barg. 433, 1 wiederklingt. Aber diefer Spott ift nicht fo gang harmlos. Es stedt darin, was Wilmanns nicht hervorhebt, eine kleine Dofis Beringschätzung. Bunächft macht Wolfram fich über die Auffaffung luftig, welche den Liebenden als Sklaven der Minne hinftellt, wie er es auch fonst liebt, die überschwängliche Verherrlichung der Minne zu ironisiren. Dann aber vor allem : der Minnesanger, ber sich mit Bersen wehrt und nährt, nicht schildes ambet treibt, wird, weil nicht voll maffentüchtig, übertreibend den geburen gleich oder nah gesett. Das heißt: Walther war überhaupt nicht Ritter geworden, hatte nicht das Schwert feierlich empfangen. Denn daß hier etwa nur ber Stolg fprache bes höheren Minifterialen Wolfram, ber einen Brafen feinen herrn nannte, gegen ben niedrigeren Ministerialen, ben Dienstmann freier herren ober gar bon Ministerialen, ben blogen miles, wofür wir Walther halten muffen, ift unwahrscheinlich, weil dann die Pointe des Wiges nicht trifft oder dunkel wird. Wolfram repräsentirt Walther gegenüber mehr die alte Lebens=

anschauung des conservativen, volksthümlichen, aber standesstolzen deutschen Rordens. Da wird das alte Ideal des Mannes, da wird die alte Cliederung der Beruss= und Geburtskreise zäher als in Oberdeutschland sestgehalten; da gilt ritterliches Wesen mehr als hösisches, Turnier= und Kriegsküchtigkeit mehr als Bildung des Geistes und Herzens, als hingebender Liebesdienst; da schätzt man wol draftische Epik, aber nicht den zartgestimmten Minnesang.

## Seimath.

Ein ritterliches Geschlecht von der Vogelweide ist aus dem 13. Jahrhundert bisher nicht nachgewiesen. Man muß bezweifeln, daß fich, nachdem fo lange vergeblich danach gefucht worden ift, ein folches noch wird auffinden laffen. Plage aber, die den Namen vogelweide (aviarium) führten, gab es im Mittelalter viele. Go nannte man Stellen, wo Bogel fich aufhielten ober insbesondere gu Jagdameden, alfo Falten, Sperber, Sabichte, gefüttert und gur Beize abgerichtet wurden, demnach auch Bogeljagd ftattfand (über die Bedeutung vgl. Richard Müller, Blätter d. Bereins f. Landesfunde von Riederöfterreich 1888 R. F. 22, 196 ff. und Lampel ebd. 1892 N. F. 26, 9 ff.). Solche Vogelweiden lagen in der Rähe vieler Burgen, Klöfter und Städte. Der Ortsname "Bogelweide" ift denn auch aus alter Zeit mehrfach nachgewiesen worden und über ein Dugend fteben gur Auswahl. Nicht weiter hilft die Suche nach einem Familiennamen von der Vogelweide, der wiederholt. aber theils nur burgerlich, theils ju fpat belegt ift, noch die Raad nach einem Ritterfit diefes Namens. Der Reihe nach hat man die Schweig, Defterreich, Franken, Tirol und neuerdings wieder Bohmen als Walthers Beimath ausgegeben.

Für Tirol glaubte man ein bedeutsames Argument gesunden zu haben, als G. Mairhofer und Franz Pfeiffer 1864 (seine Auß= Burdach, Balther von der Vogelweide. gabe 1. Aufl., S. XIX, 6. Aufl., S. XXV) in einem Urbarbuch aus dem Ende des 13. Jahrhunderts einen Sof und Wald des Namens in der Rabe von Sterzing (f. jest Fontes rerum Austriacarum Diplomata, Bb. 45, S. 56), und mehr noch als man im Lajener Ried am linken Ufer des Gifact über Waidbruck am Bergeshang des Grödnerthals zwei Gehöfte entbedte, die noch heute "jur Bogelweide" heißen und beren eines für uralt gilt. Da biefer Bogelweidhof zugleich burch die auf ihm haftenden, im Ratafterbuch von 1774 belegten (Zingerle, Germania 20, 259) Ginkunfte an Behnten fich als alter Ritterfit zu tennzeichnen schien und im 15. Nahrhundert urfundlich als folder erwiesen ift (Redlich, Mittheilungen d. Inftituts f. öfterreich. Geschichtsforschung, Bb. 13, S. 160 f.), meinte man alles Ernftes, hier die Geburtsftatte bes Dichters annehmen zu durfen, und durch landsmannschaftliche Begeisterung wurde für diese Ansicht lebhaft, ja begeistert Propaganda gemacht.

In Wahrheit ist ein Beweis dasür nicht erbracht, wie Schönbach (Anzeiger s. deutsches Alterthum 4, 5 ff.) sür jeden Urtheilsssähigen sattsam dargethan hat. Weder steht es sest, daß jener Hofschon im 12. Jahrhundert ein Rittersitz war — vielmehr wird das jetzt auf Grund urtunblicher Forschung bestritten von Lampel (Blätter des Bereins f. Landeskunde von Niederösterreich N. F. 1892, Bd. 26, 251 ff.) — noch auch darf man überhaupt erwarten, daß Walther einem ritterlichen Geschlecht mit sestem Familiennamen angehört hat, da sonst gewiß ein solches auch in Urkunden gelegentlich einmal vorkommen müßte. Mit Ficker, dem ersten Kenner mittelalterlicher Standesverhältnisse und insbesondere österreichischer und tirolischer Urkunden (Germania 20, 271 ff.), rechnen wir Walther zu der niedersten Classe der Unireien Ritter, zu den Dienstmannen der sreien Herren oder der Ministerialen, die

Beimath. 19

im Gegensatz zu den höher stehenden Dienstmannen der Fürsten, Grasen oder gesürsteten Prälaten einsach Ritter schlechthin (milites) hießen, in Urkunden selten auftraten und, wo sie erschienen, bloß mit ihren Personennamen angesührt wurden, da sie des sesten Familiennamens noch entbehrten.

Böllig versehlt und grammatisch (Behaghel, Germania 35, 199 j.) wie exegetisch (Bogt, Zeitschr. f. d. Philologie 23, 479 ff.) ganz unzulässig war der Versuch Domanigs, die Gestalt des alten Klausners in Walthers Reichston (9, 37) als Maske für den Dichter selbst aufzusassen, dem Wort klösenaere, wie ähnlich schon srüher Zingerle (Germania 20, 267), den Sinn "aus Klausen (in Tirol) stammend" zu geben und so die gesuchte Heimath nach dieser Stadt zu verlegen.

Auch die neueste Bemühung, der unverbürgten Meifterfängertradition aus dem Ende des 16. Nahrhunderts. Walther fei ein "Landherr in Bohmen" gewesen, und von der Sagens Antnupfung (Minnefinger IV, 161) an ben angeblich Johann von der Vogelweide beifenden Berfaffer bes Streitgefprächs "Der Adermann aus Böhmen" von 1399 urfundliche Stügen zu geben (Hallwich, Mittheilungen des Bereins für die Geschichte der Deutschen in Bohmen 1893, auch separat) verdient durchaus einfache Ablehnung (val. Schönbach, Anzeiger für beutsches Alterthum 21, 228 ff.). Der Nachweis eines bürgerlichen Geschlechts Vogelweyder ober von der Vogelweyde zu Dur in Böhmen in den Jahren 1389-1404 und eines Walther von der Vogelweyde (1396 und 1398) besagt für die Frage genau so viel oder so wenig als der urkundliche Walther der Vogelwaid von Velthaim in Oberbaiern vom Sahre 1394 (Monum. Boica 16, 459; Schmeller, Baperifches Wörterb.2 2, 853) ober ber gleichfalls urfundliche Walther von der Vogelwaid in der Steiermart vom Jahre 1368 (Balm, Zeitschr. f. deutsche

Phil. 5, 205), bei benen beiden der Stand nicht sicher zu ermitteln ist. Und diese Zeugnisse haben an sich wieder nichts voraus vor jenen theilweise etwas jüngeren, auf welche die Vertheidiger der Tiroler Heinathhypothese sich berusen: 1302 Chonrad Vogelwaider in der Bozener Gegend, 1547 Wörndl Vogelwaider in Ried Inhaber des Untervogelweiderhoss und Wolfgang Voglwaider Inhaber des Obervogelweiderhoss; 1477 der Arzt Meister von der Vogelwaid; Walther Vogelweider in Riedt im ältesten Lajener Tausbuch von 1575 (Zingerle, Germania 20, S. 260 und Anm., S. 269); und endlich von Lampel (a. a. D. 26, 255) nachgewiesen ein Vogelweide um 1290 zu Egerdach bei Amras.

Auf ein Vogelwaid in Oberöfterreich (Bezirksamt Weißenbach) machte Zarncke (Literarisches Centralbl. 1869, S. 679) aufmerkfam. Für Niederöfterreich belegte das Wort in der Bedeutung Bogelzucht oder Bogeljagd R. Müller aus einem Eipeldauer Taiding von 1512 (Blätter d. Bereins f. Landesk. von N.-Oesterr. N. F. 22, 197), bei Allentsteig in einem Meissauischen Verzeichniß aus dem 14. Jahrhundert Lampel (ebd. R. F. 26, 9). Bielleicht ist an der zweiten Stelle ein Flurname gemeint. Sonst komnt in Niederösterreich sehr ost vogelsang und Vogelbühel.

Der Stand aller bisher bekannten Namensvettern des Dichters scheint sich mit Sicherheit nicht als ritterlich erweisen zu lassen, aber auch wenn es bei einzelnen der Fall wäre, wie bei jenem Stephlein von Voglwayd gesessen in Layaner pharr, den am 23. December 1431 das gräsliche Brüderpaar Michael und Oswald v. Wolkenstein nach Lehens- und Landrecht mit einem Zehnten belehnte (Redlich a. a. O.), was solgte daraus? Richts, als daß es eben Bogelweiden und danach genannte ritterliche und nichtritterliche Höse in und vor vielen Städten gab, daß bis ins 16. Jahrhundert, vielleicht unter meistersfängerischem Einsluß, die Erinnerung an den Namen des großen

Dichters fortbauerte. In Frankfurt am Main lebte nach Ausweis des ältesten Todtenbuchs im 13. Jahrhundert ein Wolfram Fogelweider, der gar die beiden Häupter der mittelhochdeutschen Dichtung in seinem Ramen zusammensaßte. Und wenn man schon auf das bloße Vorkommen des Ramens so viel Werth legen wollte, warum bleibt man nicht stehn bei jener früh bezeugten curia dicta zu der Vogelwaide in Würzburg auf dem Sande von 1323 (Oberthür, die Minne- und Meistersänger aus Franken, Würzburg 1818, S. 30; Reuß, Walther v. d. B. Würzburg 1843, S. 7; Pseisser, Germ. 5, 10)?

Diese Uebersule der Nachweise des Namens entzieht jedem einzelnen die Beweiskrast. Und noch weniger halten die übrigen naiven Argumente jener Patrioten Stich, die um ihre Heimath sich verdient gemacht zu haben glauben, wenn sie Walther zum Landsmann gewinnen.

Seit Uhland (Schr. 5, 102) behauptet hatte, Walther habe die Klage Owê war sint verswunden angestimmt "nachdem er in späteren Jahren in das Land seiner Geburt zurückgekommen", ist man nicht müde geworden, auf Grund dieser unzulässigen Interpretation, die in das Epimenidesmotiv des durchaus geistlichen Liedes einen schwächlichen, modern=sentimentalen Zug hineinträgt, die kühnsten Vermuthungen aufzubauen. Es hilft nichts, daß schon 1827 Wilhelm Grimm in seiner seinssinnigen und gelehrten Recension der Lachmannschen Ausgabe (Kl. Schristen 2, 395) die richtige Aufsafzung angedeutet, daß 1833 Wackernagel in den tresslichen Erläuterungen zu Simrock Uebersehung (2, 194) gegen Simrock gezeigt hatte, es sei hier von keiner wirklichen Heimkehr die Rede, sondern von einem Erwachen aus langem Schlas, daß Rieger (Leben Walthers, Gießen 1863, S. 36) und zulett — ohne die Vorzänger zu beachten — Zarncke (Beiträge zur Gesch. d. deutschen

Sprache und Litteratur 2, 575) in gleichem Sinne gesprochen haben. Immer wieder tauchen Betrachtungen auf wie solgende: Walthers Heimath müsse entlegen, von seinen sonstigen Reisewegen entsernt gewesen sein, damit es sich begreisen lasse, daß er sie erst auf der Fahrt nach Italien zum Kreuzzug seit langer Trennung zum ersten Mal wiedergesehen habe, oder gar: sie müsse in der Rähe der Heerstraße nach Italien gelegen gewesen sein und dadurch den Dichter zu einem kleinen Abstecher veranlaßt haben. Oder vollends man sorscht und sucht, ob man wol an der als Heimath Walthers in Anspruch genommenen Stelle abgehauenen Wald, verdrannte Felder und ein fließendes Wasser (Walther 124, 10. 11) für die ältere Zeit nachweisen könne, was dann natürlich überall mit derselben Sicherheit regelmäßig geschieht.

Es bleibt nach alledem durchaus bei dem Urtheil, das Wackernagel (Herzogs Realencyclopädie 21, 470 — Kl. Schr. 2, 369) und Simrod (Ausgabe S. 23) am bestimmtesten ausgesprochen haben: nach seinem Beinamen "von der Vogelweide" konnte sein Geschlecht überall zu Hause sein, wo es Vogelweiden gab, und die sanden sich in allen deutschen Gauen, manche auch in der Nachbarschaft von Herrensitzen als Höse, die so hießen, weil sie die Stätte, wo Vögel gehegt wurden, enthielten oder weil der Dienstmann, dem ihre Pslege oblag, sie bewohnte.

Dagegen hat man ein ganz sicheres Zeugniß, das Walther selbst über seine Heimath abgibt, durch unerlaubte Interpretationstünste verdunkelt: in dem Spruch auf den Rürnberger Hostag vom 23. Juli des Jahres 1224 schließt er Herzog Leopold von Oesterreich in den Ausdruck unser heimschen fürsten ein (84, 20). Wollte man mit Wackernagel, Pseisser und andern hier den "Gast" genannten Leopold den heimischen Fürsten entgegensehen, so müßte man solgerecht zu der unmöglichen Aussaffung sich bequemen, daß

er ber einzige Baft bes Tages gewesen sei (Scherer, Beitschr. f. b. öfterreich, Enmnafien 1866, Bb. 17, S. 316 f. = Rleine Schr. 1, 625 ff.). Mithin ergibt fich: Walther nannte einen öfterreichischen Bergog feinen beimischen Fürften, empfand Defterreich als feine Beimath. Nach eigenem Geftandnig lernte er ze Osterriche singen unde sagen (32, 14) und nach dem gangen Zusammenhang Diefer Meußerung konnte nur gesuchtefte Interpretation barin mit Pfeiffer die Absicht wittern, das Land der kunftlerischen Ausbildung bem Geburtstand gegenüberzuseten. Wiederholt fpricht aus feinen Gedichten innige Beziehung zu Desterreich und seinem Fürstenhof, die auf einen besonderen, rein personlichen Grund hinzuweisen scheint. Durch einen Zeitraum bon mehr als zwanzig Jahren wird er nicht mude, an ben Sof von Wien zu ftreben, obwol es ihm nicht gelingt, dauernd dort festen Tug zu fassen. Woher diese Sehnsucht darf man mit Wilmanns (Leben S. 59) fragen — wenn ihn dorthin nicht das Beimathsgefühl zog? Aber freilich, mochte er Defterreich als feine Beimath empfinden: Beimath und Geburtsland braucht nicht nothwendig zusammenzufallen. Die einzigen mundartlichen Spuren feiner fonft von jeder localen Farbung freien Sprache deuten auf bairisches Sprachgebiet und nur ber Steptifer wird fie aus langerem Aufenthalt in jenen Begenden ftatt aus bem angebornen Dialett herleiten : es ift dies der öfterreichische Reim verwarren (st. verworren): pfarren (34, 18); ferner in dem nicht gang ficher echten Tagelied (88, 12. 18. 26. 27) ber überwiegend - nicht ausschließlich, f. 2B. Brimm, Rl. Schr. 4, 97 - von bairisch-öfterreichischen Dichtern gebrauchte Reim (Weinhold, Mhd. Gr. 2 S. 43 f.) lieht: nieht (ft. niht); endlich der in Tirol (Schöpf, Tirol. Idiotifon S. 815), Baiern (Schmeller, Bagerisches Wörterbuch 2 II, 835) und Riederöfterreich (Schönbach, Anzeiger 4, 12) verbreitete Idiotismus wich "fett, uppig, ausgelaffen, abgeschmadt"

(35, 28). Diese Spuren mundartlicher Sprache find freilich gering und sie lassen noch einen ziemlich weiten Spielraum für die Bestimmung der Herkunft.

# Familienname oder Dichtername?

Wiederholt ist die Ansicht geäußert worden, der Rame von der Vogelweide fei überhaupt bei Walther gar nicht als wirklicher Familienname, fondern nur als Dichtername zu verfteben. Zuerft behauptete das Lucas ("Ueber den Wartburgfrieg". Siftor. und litterarische Abhandlungen der t. deutschen Gesellschaft zu Rönigs= berg, 4. Sammlung, 2. Abtheilung, Königsberg 1838, S. 229, Unm. 190). Er warf die Frage auf, ob der Dichter Balther, der mit Bezug auf den Walther von Aguitanien der Seldenfage por den Merkern seine Geliebte scherzend Hiltegunde nenne (74, 19), von dem Waltharius auceps (Waltharius B. 421) seinen Ramen von der Vogelweide hergenommen habe. Die Frage beantwortete Jacob Brimm fofort guftimmend (Lateinische Gedichte des 10. u. 11. Jahrhunderts, G. 384) und vermuthete, im verlorenen deutschen Liede von Walther fei vielleicht wirklich der Ausdruck vorgekommen. hielt für möglich, daß erst nach jener Ansvielung der Beiname des Dichters sich überhaupt gebildet habe. Dies ift nun jetzt durch das Zeugniß der gleichzeitigen Reiserechnungen Bischof Wolfgers von Paffau widerlegt: von der Vogelweide hieß Walther bereits 1203 bei seinen Zeitgenoffen. Aber in der That etwas Blendendes hat jene Beziehung auf die abenteuerliche Situation des fliehenden Walther der Sage, der um seinen Unterhalt zu gewinnen, im tiefen Wald Bogel fangt. Denn Bogelweide fann fehr wohl "Bogelfang" bedeuten.

Sollte auch Walther, als er den Wiener Hof verließ und in die ungewiffe Ferne zog, flüchtig und heimathlos wie der fliehende

Balther von Aguitanien, fich felbst nach der Sitte fahrender Sanger mit bedeutsamer Unfpielung auf die allbefannte Sage jenen Namen beigelegt haben? Sundert Sahre fpater lebte in Defterreich ein fahrender Sänger, der nich Heinrich der Vogelaere (A. D. B. XL, 787) nannte, der Berfaffer des Gedichts von Dietrich's Flucht (B. 8000): ihm schwebte bei feiner Benennung gewiß ber beutsche Ronig Beinrich I. bor, aber ficher doch auch eine Unfpielung auf fein Leben als Fahrender. In der Steiermart bedeutet "er tann nun auf die Bogel schiegen" fo viel als "er ift brotlos" (Grion, 3tichr. f. d. Phil. 2, 420). Bei feinem Aufbruch von Defterreich 1198 tonnte auch Walther fo von fich fprechen. 2B. Grimm, der Walther und Freidant für eine Berfon hielt, fah in bem Beinamen von der Vogelweide gleichfalls einen angenommenen Dichternamen, wie in Freidank felbit, wie in Frauenlob, der Unverzagte, der Freudenleere (Ueber Freidant 1850, Rl. Schr. 4, 5). Und E. S. Meyer in feiner verfehlten, aber im Gingelnen beachtenswerthen Schrift: Schenk Walther von Schipfe identisch mit Walther von der Vogelweibe (Bremen 1863) G. 6 f. meinte, ber Dichter habe ben Beinamen erft im Laufe seines Lebens angenommen, moge er nun blog als Sehl jum Schutz gegen Berfolgungen wegen feiner firchenfeindlichen Dichtung bienen ober einen örtlichen bezw. irgend einen andern Bezug in fich tragen. Er dachte dabei wol an bas Berftedensspiel, das deutsche Baganten mit dem Pfeudonym Primas, Archipoeta, Golias trieben, um ihre Invectiven gegen Rom ungefährdet verbreiten zu tonnen.

Wenn man, wie ich oben (S. 7 f. 18 f.) aussprach, Grund hat, anzunehmen, daß Walther derjenigen niedersten Classe des Ministerialenstandes angehört hat, die zu seiner Zeit einen Familiennamen überhaupt noch nicht sührte, wenn ein Geschlecht von der Vogelweide aus dem 12. oder Ansang des 13. Jahrhunderts nicht

nachgewiesen werden tann, fo darf man im Ernst fragen, ob der Beiname nicht ähnlich zu erklaren fei wie verwandte Ramen fahrenber Sanger. Wie die Spielmannsnamen Spervogel (Sperling). Falchelinus (1175 bis 1191 in Oberschwaben, Zeitschr. f. die Gesch. des Oberrheins 29, 15), Der wilde man, Raumslant, Suchenwirt, Velchelinus ("Fältlein", Trient 1253), Hasensprunch (Südtirol 1338 f. Schönach, Zeitschr. f. d. Alterth. 31, 172, 182). Hagedorn, Irreganc, Waller, Ellend, Regenbogen die Unbehauftbeit und Befitlofigfeit, das unftate Wanderleben in mannichfachen Bilbern gur Schau bringen, mochte auch ber ritterbürtige Walther - vielleicht mit Beziehung auf den hiftorischen Walther sensaveir (Walther ohne Sabe), den berühmten Typus des fahrenden Ritters. vielleicht auf den Bogel fangenden Walther der Beldenfage - fich diefen namen mit ftolgem Spott über feine Armuth und fein Wanderleben beilegen. Satte doch auch der Archipoeta in feiner unvergleichlichen Confessio von feinem Bagantenleben gefungen: feror ego ut per vias aëris vaga fertur avis (Carm. Buran. Rr. 172, S. 67). Und legt boch auch Wolfram, als er auf Walthers Spruch vom Spiegbraten anspielt (Willeh. 286, 19). wenn er den Dichter absichtlich her Vogelweid und nicht her Walther nennt, einen ahnlichen spöttischen Sinn bem Namen bei : "ber nur von armseligen Bogeln sich nährt (ober etwa: der Besitzer eines Plages, ba nur die Bogel fatt werden und erlegt werden), fang von Braten" (d. h. gebratenem Fleisch). Bielleicht nannte auch jene oben (S. 15 f.) besprochene Anspielung Parz. 294, 21 Walther mit beswegen gebur, weil fein Beiname auf ein Saufen im Balbe nach Art des Einobbauers gedeutet werden fonnte, und felbft der un= willige Fluch Leopolds, der den unbequemen Sanger in den Wald wünschte (35, 17), mochte wortspielend baran anknupfen. Daß bann biefer Rame auch auf feinem Leben, als er es nach langem

Harren gewann, haftete, ware nicht befremdlich. Aber es bleibt alles dies eine unbeweisbare Vermuthung und wird manchem unannehmbar erscheinen, wenn auch zwei so verschieden gefinnte Gelehrte wie Zarnce und Scherer, ohne weitere Begründung und ohne zu wagen, dafür öffentlich einzutreten, sie im Stillen gehegt haben.

### 3 weites Capitel.

# Entwicklungsgang.

Sofdichter in Wien (bis 1198).

Walthers Leben, soweit es sich in seinen Gedichten spiegelt, gliedert sich in drei Hauptabschnitte: die Zeit der Jugend in Oesterzeich, die lange Zeit der Wanderung, die Zeit des Wohnsiges in Würzburg.

In Oesterreich lernte er singen und sagen: der glänzende Hof zu Wien war die Stätte seiner ersten Außbildung und seiner stückesten litterarischen Thätigkeit. Dort besand sich in der Umgebung des Herzogs Leopold V., des Tugendhasten, der seit 1177 seinem Bater gesolgt war, Reinmar der Alte (f. A. D. B. XXVIII, 93 ff.). In jener Zeit, da der ritterliche Babenberger die deutsche Dichtung als theilnehmender Gönner schirmte, wird sich Walther zuerst hervorgethan haben: von seinem älteren Borsbild Reinmar lernend und bald mit ihm wetteisernd.

Ohne Frage muß Walther in der musikalischen Technik eine schulmäßige Unterweisung genossen haben. Gottsried von Straßburg im Tristan (B. 4799 ff.) preist ihn wegen des Reichthums und der künstlerischen Vollendung seiner Compositionen mit gelehrten Worten aus der mittelalterlichen Kunstmusik, die ich zuerst im Einzelnen gedeutet habe (Reinmar und Walther S. 179 f.) Man darf daraus

auf eine hervorragende mufitalische Begabung und auf eine ungewöhnliche Ausbildung diefes Talents ichließen. Wie weit weltliche, wie weit geiftliche Lehrer Walther hierin angeleitet haben, bleibt dunkel. Auch eine gewiffe gelehrte Bildung hat Walther wohl befeffen. Beniger fprechen bafür die Anfpielungen auf die Saupt= versonen der biblischen Geschichte und auf einzelne Borgange aus dem Leben Chrifti, oder auf Geftalten der profanen Geschichte und Sage (Alexander 17, 9; Belena und Diana 119, 10; Artus 25, 1; Walther und Hilbegunde 74, 19). Aber die Art, wie fein Leich bogmatische Renntniffe verarbeitet, und vor allem die Reigung gur bialettischen Bliederung und Scheidung, jur logischen Betrachtung, die in feinen früheften Gedichten jumal, aber auch fpaterhin noch oft berbortritt und ihnen manchmal eine leife Ruhle, gewöhnlich aber eine bezwingende Rlarheit und Wirtfamteit verleiht, begreift man fo am beften. Walther mag den Trivial-Unterricht einer Rlofterschule embfangen und annähernd den Bildungsgrad erreicht haben, den die schiffbrüchigen Cleriter, die Baganten, feine nächften Collegen befagen.

Nach dem Tode Leopolds (Sylvester 1194) wurde die Herrschaft zwischen seinen Söhnen Friedrich und Leopold VI. (VII.) getheilt: jener erhielt Desterreich, dieser die Steiermark. Unter Friedrichs Regierung hat der junge Walther die schönsten Tage seines Lebens gesehen und sich auf der höhe seiner gesellschaftlichen Stellung gefühlt (19, 29). Allein dies Glück zerrann bald: schon am 15. oder 16. April 1198 starb Herzog Friedrich in Palästina auf einer Kreuzsahrt und sein Nachfolger, sein Bruder Leopold, der nun beide Herzogthümer vereinigte, hegte für den Dichter keine freundliche Gesinnung. Es scheint sast, als ob sein ernster religiöser, selbst zu Askese geneigter Sinn, dem die Erledigung der Regierungsegeschäfte vor allen Ritterspielen ging (Liechtenstein Frauendienst 77, 17 ff.), der weltlich heiteren Poesie überhaupt abhold gewesen

und das Leben am Wiener Hof daher seit seinem Regierungsantritt freud- und schmuckloser geworden sei. In seinem Empfindungskreiß stand der Schutz der Kirche und des reinen Glaubens, die Austrottung der Keher voran. Doch machte Keidhart von Keuenthal 1217 in seiner Begleitung den Kreuzzug mit und ist ihm vielleicht auch persönlich und mit seiner Dichtung näher getreten. Walther mußte Oesterreich verlassen und sich wie ein sahrender Sänger auf die Wanderschaft begeben, um an einem andern Fürstenhof, wenn ein guter Stern es fügte, Huld und dauernde Ausnahme zu sinden.

Aus dieser ersten österreichischen Zeit besitzen wir kein einziges datirbares Gedicht Walthers. Wol aber können wir aus inneren Gründen annehmen, daß derzenige Theil seiner Lieder damals entstanden ist, der noch auf den Psaden der hösischen Reslexionslyrik, der graziösen mit den Empsindungen ein wenig spielenden Geselzschaftspoesie wandelt, wie sie Reinmar der Alte aus Hagenau nach dem Borgang Friedrich's von Hausen virtuos ausgebildet hatte.

Diese Aufsassung ist zuerst von mir ausgesprochen und begründet worden in dem Buch "Reinmar der Alte und Walther von der Bogelweide. Ein Beitrag zur Geschichte des Minnesangs. Leipzig 1880." Bis dahin hatte man versucht, für die Lieder Walthers durch rein biographische Deutung eine Chronologie zu gewinnen: zuerst (1854) hatte Weiste (Weimar. Jahrbuch 1, 357 ss.) den Rachweis zu sühren sich bemüht, daß alle Liedeslieder Walthers nur an zwei Frauen gerichtet seien, an ein Mädchen niederen Standes und an eine vornehme Dame; nach seinem Vorgang unternahm man es immer auf's neue, die Liedespoesie Walthers auf diese beiden Verhältnisse zu vertheilen und die minnigliche Geschichte des Dichters aus den wechselnden Stimmungen seiner Lieder und aus den wenig bestimmten Andeutungen, die sie enthalten, auf gutes Glück durch die Anordnung auszubauen (Rieger 1862 in seiner

Ausgabe S. VIII). Wilmanns wollte durch Erwägung der Reihenfolge der Gedichte in den Handschriften die Sicherheit dieser Combinationen vermehren. Er ging dabei von der Annahme aus, daß die Schöpfungen Walthers in den unseren Handschriften zu Grunde liegenden Liederbüchern chronologisch geordnet waren und daß danach im Allgemeinen sich auch die Lieder derselben Periode in den Handschriften neben einander sinden müssen. Er glaubte überdies, daß die Lieder, in einem wirklichen Liedesverhältniß entstanden, nur reale Erlebnisse wiedergäben (Zeitschrift für deutsches Alterthum 1867 Bb. 13, 268 ff.).

Beide Boraussehungen find unhaltbar: weder laft fich eine dronologische Anordnung der Lieder in den Sandschriften erweisen noch beruhen fie, mas Barnde bereits 1869 (Lit. Centralbl. S. 678) bundig gurudwies, durchweg auf reiner Wirklichkeit. Meine eben genannte Schrift verwirft den circulus vitiosus, der darin liegt, daß mit Rücklicht auf einen völlig construirten Berlauf von Walthers Liebesleben, der aus gewagter, subjectiver Interpretation vieldeutiger Anspielungen seiner Lieder erft erschlossen ift, nun wiederum die Chronologie diefer felben Lieder beftimmt werden foll. Sie betont, daß die Festsehung nur zweier Liebesverhaltniffe willfürlich ift. Sie hebt den conventionellen, den fictiven Charafter ber höfischen Minnepoefie hervor. Sie macht Walthers Wanderleben, fein Singen um Lohn und fein Temperament geltend gegen ben Glauben, der Dichter habe lange Jahre hindurch, nach einer furgen Gpifode mit einem Madchen niedern Standes, immer nur einer vornehmen Dame gedient und nur fie in feinen Liedern gefeiert. Sie warnt bavor, Borftellungen, die fur die Poefie bochgestellter Dilettanten wie Friedrichs von Saufen paffen, ju übertragen auf die Lieder eines armen Gefellen, der immer nach den Unfbrüchen feines Bublicums feine Leier ftimmen mußte. Gie weift auf die widersprechenden Ergebnisse aller in dieser Richtung angestellten Untersuchungen hin. Sie bestreitet wissenschaftlicher Forschung das Recht, Walthers Lieder wie reine photographische Augenblicksbilder unmittelbarer Erlebnisse zu betrachten, und behauptet, ohne ihnen die innere, poetische Wahrheit abzusprechen, doch unsere Unsähigkeit, auf Grund biographischer Deutung des Inhalts eine Chronologie zu geben. Das Verhältniß von Wahrheit und Dichtung in Walthers Liebespoesse ist unbestimmbar. Ueberhaupt dürste es auch bei einer nicht so conventionellen, nicht so auf die Gesellschaft berechneten Lyrik immer schwer sein, aus ihren schwebenden Andeutungen scharse historische Linien, aus ihren vershüllenden Schleiern runde plastische Gestalten, aus ihrer schwimmens den Dämmerung klares und sestes Licht zu gewinnen. Darum bedarf man für eine methodische Geschichte jeder und insbesondere auch der Waltherschen Liebeslhrik einer anderen Basis.

Man hat auszugehen nicht von dem subjectiven, widersprechendsten Deutungen offen stehenden Inhalt, sondern von dem objectiv Gegebenen, wissenschaftlicher Beobachtung und Beweißsführung Zugänglichen: von der künstlerischen Gestalt dieser Lieder, von ihrem Stil im weitesten Sinn des Worts. Am genannten Ort ist darum der unsruchtbare biographische Standpunkt durch einen streng litterarhistorisch ästhetischen ersetzt und durch Untersuchung der Auswahl des Stosss, der poetischen Motive, des Stils und der Technik, der Sprache, der metrischen Form eine neue Erkenntnis der dichterischen Entwicklung Walthers gesichert, damit zugleich aber auch neues Material für seine Lebensgeschichte gesliesert. Gleich seinem bewunderten aber nicht geliebten (82, 24 ff.) Vorbild Reinmar ist Walther Ansangs eine Art Hosbichter, ein Interpret des Geschmacks und der Bedürsnisse der Minnedienst in

feiner Inrit burch. Gine geiftreiche, dialettische, empfindsame Bedankenpoefie, in der das Innenleben anatomisch zergliedert und mit einer beinahe icholaftischen Spftematit auseinandergebreitet wird fo erscheinen uns die alteften Productionen Walthers. Re mehr feine Lieder von diefem fünftlerischen Typus abstehn, je felbständiger und origineller fie find, defto weiter durfen wir fie von dem Unfang feines Dichtens abruden, befto junger, befto naber ber Sobe feines Könnens muffen fie fein. Um meiften entfernen fich von allen frühern Borbildern, am individuellften und glangenoften entfalten die intimften Gigenheiten der Waltherschen Runft feine Lieder ber sogenannten niedern Minne, die fich an ein einsaches Madchen wenden. Gerade fie, die man früher auf Grund einer durch mich widerlegten Interpretation von 46, 32 ff. für die allererften jugendlichen Berfuche des Dichters ausgab, muffen der Zeit feiner fünftlerischen Reife gehören.

Diese neue Ansicht von Walthers poetischer Entwicklung hat rasch allgemeine Zustimmung gesunden: Wilmanns und Paul haben den neuen Maßstab für die Chronologie der Liebeschrit Walthers anerkannt und ihre Ausgaben ordnen im Großen und Ganzen die Lieder ziemlich übereinstimmend meinen Datirungen entsprechend, soweit das überhaupt erwartet werden kann bei Gedichten, die ihrer Natur nach jeder geschichtlichen Fizirung sast unüberwindliche Schwierigkeiten entgegenstellen. Auch auf andere mittelhochdeutsche Lyriker ist die von mir benutzte Methode mit mehr oder weniger Geschick und Ersolg angewendet worden: auf Reinmar v. Zweter durch G. Roethe (s. A. D. B. XXVIII, 100 s.), auf Neidhart durch R. M. Meher (s. A. D. B. XXVIII, 395 ss.), auf Steinmar (s. A. D. B. XXXV, 746 ss.) burch Meißner (s. A. G. Berger, Zeitschr. s. d. Philologie 20, 121 s.).

Wilmanns hat in feinem Leben Walthers von der Bogel=

weide feinen früheren Standpuntt in Sinficht auf die Glaubwürdigfeit der Minnepoefie gang verlaffen und fich auf den entgegengefetten gestellt: er neigt nun dazu, in den Liebesliedern anderer Minnefänger fowol als Walthers planmäßige Erfindung, fünstlich Er= dachtes und Bemachtes zu erbliden. Er glaubt nachweisen zu konnen, daß die chronologisch geordneten Liederbücher, welche feiner Unficht nach unfere Sammelhandschriften enthalten, ihren inhaltlichen Bufammenhang, Die scheinbare Berwicklung, Lösung und den formlichen Abichluß nicht dem zu Grunde liegenden realen Berlauf wirklicher Erlebniffe verdanken, fondern vorüberlegter Composition bei ihrer Abfaffung. Er nimmt an, daß insbesondere auch die Lieder Walthers vielfach von vorn herein eins mit Bezug auf das andere gedichtet, alfo gleichzeitig ober turz nach einander entstanden, bag fie mit andern Worten Liederchclen feien, in benen der fachliche Busammenhang nicht auf der Ginheit eines wirklich bestehenden Liebesverhaltniffes beruht, vielmehr ein rein poetischer, vom Dichter erzeugter ift. Diese Sypothese läßt fich indessen nicht glaublich machen und hat auch faum Beifall erworben (f. meine Recenfion im Ang. f. d. Alterth. 9, 350 ff.).

Schönbach hat sich in seinem allerdings sür weitere Leserkreise bestimmten "Walther von der Vogelweide" (1890) zwar meiner Aufsassung der Entwicklungsgeschichte Walthers angeschlossen. Aber er versucht sich doch wieder in einer directen biographischen Ausedeutung des Inhalts der Lieder. Er bezieht alle Lieder, welche Minnedienst aussprechen, auf eine bestimmte Dame, der Walther ausschließlich gehuldigt habe, und rückt sie zeitlich alle zusammen. Die volksthümlichen Lieder der niedern Minne betrachtet er gleichfalls als Ausdruck einer einzigen Neigung zu einem bestimmten Mädchen niedern Standes und setzt sie insgesammt hinter die Lieder des Minnedienstes. Auch nach den principiellen Erörterungen in Burdach, Balther von der Logelweibe.

ben Biographischen Blättern (I, S. 39 ff.) über den biographischen Gehalt des altdeutschen Minnesanges darf man in diesem Versahren schwerlich einen Fortschritt erblicken (vgl. auch Bielschowsky, Literaturblatt für germanische und romanische Philologie, 1893, Januar).

Die Lieder der erften Beriode, unter bem Banne ber Reinmarichen Sofpoefie (f. A. D. B. XXVIII, 94) entstanden, bewegen fich in den traditionellen eintonigen Motiven: immer wiederholte Liebesbetheuerungen. Rlagen um vergeblichen Dienst, theoretische Erörterungen über das Wefen der Minne, über ihren erziehenden Einfluß, über mahre und falsche Liebe, ein fortwährendes Spiel mit Soffnungen und Bunfchen, ein Rechnen mit Möglichkeiten, 3m Einzelnen drängen fich noch Anklänge an Reinmars Lieder, fei es bem Wortlaut, fei es nur dem Gedanten nach, vielfach hervor. Gine lebendige Charafteriftit der Geliebten fehlt: wir erfahren von ihr nur durch gang allgemeine Werthurtheile. Diefe Eprif fnüpft nirgends an eine bestimmte Situation ober an eine Scene an. Sie entbehrt gang der Beziehung auf äußere Sandlung, jeder epischen und wirklich dramatischen Form. Sie beschränkt fich auf Ginblice in Die innere Welt: Die außere, bor allem Die Natur, den Wechfel der Jahreszeiten, die doch Inrische Boefie sonft so viel befruchten. läßt fie bei Seite. Das perfonliche Element hat an ihr nur geringen Untheil: ber Dichter rudt die Geliebte, die er befingt, in eine respectvolle Entfernung; meift spricht er von ihr wie von einer Abwesenden in der dritten Berfon; auch den Borern gegenüber halt er fich zurud und redet fie fast niemals birect an. Er beborzugt dafür, Bersonificationen abstracter Eigenschaften, g. B. der Minne, der Stäte einzuführen, aber auch das, ohne fie dramatisch in Scene gu feten, was er später fo meifterhaft verfteht. Die typische Phrafeologie ber conventionellen böfischen Minnedichtung ift aus Reinmar und den verwandten Bertretern Diefer Battung giemlich treu übernommen und wenig bereichert. Der Stil der Darstellung wie ber sprachliche Ausdruck ift complicirt und nicht flar: es überwiegen hypothetische Elemente, Bunfche, Fragen, Unterbrechungen (Barenthefen), Ginfchränfungen, Widerrufe und Gelbstberichtigungen, Untithesen. Orymora, Wortwiederholungen nebst funitvollen Parallelismen und Responsionen. Gin gelegentlich fast scholaftisches . Raifonnement, eine etwas fpintifirende Betrachtung pragt fich in der Formulirung der einzelnen Gedanken, aber auch in der Composition ber gangen Gedichte aus, die zuweilen etwas Schematisches hat. Unfraglich zeigt fich hierin die dialektische Schulung Walthers. die er fich in einer Alosterschule angeeignet haben wird. Doch bricht durch biefe Schatten der ichulmäßigen Gedantendreffur ichon manchmal hell und ftrahlend die Sonne feiner genialen Berfonlichkeit, wie in dem töftlich epigrammatischen Liedschluß: swer guotes wibes minne hat der schamt sich aller missetat (93, 17). Die Strophen= formen schliegen fich jum großen Theil eng an das Mufter Reinmar an, ja fie stimmen öfter fogar gang ober fast gang mit Strophen Reinmars überein. Durchweg zeichnen fie fich gleich ihren Muftern durch einfache Gliederung, durch Berwendung ungefähr gleich langer und gleichartiger Berfe, burch Bevorzugung des vierbebigen Berfes und ftumpfer Ausgange aus. So gewährt diefe ältefte Liebeslprif Balthers das blaffe Bild ichwebender Bewegung ber Gedanken, ohne einen strafferen Bug, ohne einen traftvollen Wurf, ohne Leidenschaft und Keuer, ohne charafteristische Gestaltung und ohne lebhaites Colorit. Gin dammerndes Salblicht ift darüber gebreitet, in dem alle Linien verschwimmen.

## Fahrender Jänger (1198–1220).

Allmählich, Schritt für Schritt befreit sich Walthers Lieder= bichtung von den Gewichten der traditionellen Modepoefie. wird lebendiger, gegenständlicher. Sie bekommt mehr Farbe und ftartere Bewegung. Sie erfüllt fich immer mehr mit brama= tifchen Elementen. Gie wird immer perfonlicher, immer mahrer, immer forperlicher. Der Dichter erlernt die Runft ber Bergegen= wartigung: jest wandelt er das einfame Iprifche Betenntnig um in eine bramatische Scene, den fühlen monologischen Gefühls-Erquf in ein bligartig bin= und herschiegendes Gefprach, und vor allem die höfischen Wechselreben, die nichts waren als nebeneinander gestellte Monologe entfernt gedachter Liebender, ersett er nun durch wirkliche Dialoge, die gang und gar das momentane Zusammenfein. den fprühenden Bertehr, die liebenswürdige, geiftvolle, hergliche Conversation, die vertrauliche, tofende Unterredung des liebenden Baars abbilben. Die Frau, die er liebt, zeigt er uns jest gang nah, er steht im intimften Berhältnig zu ihr. Und auch die Borer erhebt er aus ihrer paffiven Rolle gleichsam zu Miterlebenden, Mithandelnden, indem er fich auf fie bezieht, beruft, fie zur Theilnahme und Meugerung auffordert. Auch das Leben der Ratur fpiegelt jest sein Lied wider, und wundervoll gelingt es ihm, Menschenleid und Menschenfreude mit den ewigen Wandlungen, mit Frühling und Berbit, Singen und Verstummen ber Bogel, mit Blumenlachen und welter Trauer ber winterlichen Beibe zu verketten. Alte ererbte heimische Ueberlieferung weiß er neu ju geftalten. Aus dem un= erichöpflichen Born volksmäßiger Anschauung, Beisheit und Poesie schöpft er überhaupt hinfort einen Theil seiner besten Rraft, nicht wie andere gleichzeitige Dichter voll eitelen höhnischen Sochmuths ber Bilbung ju parodiftischen ober fatirischen 3weden,

sondern um der reinen, vertieften kunftlerischen Wirkung willen. Und über seine Lieder leuchtet fortan immer liebenswürdiger, immer fiegreicher sein warmer, aus einem lautern und arglosen, hellen Herzen quellender Humor.

Das Leben selbst hat diese Metamorphose der Waltherschen Liebesdichtung befördert: das Leben selbst hat sein Lied aus der dumpsen Atmosphäre der exclusiven Standespoesie, der conventionellen Mode, des künstlichen Spiels hinausgeleitet in die srische Lust des Tages, der Natur, der Wahrheit. Sein Weggang von Oesterreich, die Beränderung seiner Lebensstellung zwang ihn, eine dis dahin von ritterlichen Sängern in deutscher Sprache nicht gepflegte Dichtungsart auszunehmen und aus der sichern Position eines Hospichturs in die Reihen der sahrenden Sänger einzutreten. Nach dem Vordild der lateinisch dichtenden Baganten gestaltet er die deutsche vollsmäßige gnomische Dichtung der Spielleute in seiner Weise um. Er wird ein Nachsolger der Spervogelschen Schule und zusgleich des Archipoeta. Das muß auch auf seine Liebespoessie entscheidend einwirken, sie von Grund aus umgestalten.

Das Leben, welches ben Dichter hart anfaßte und ihn, den Empfindlichen, hineinwarf in die volle Brandung, führte ihn durch eine lange, an Unbilden reiche Wanderschaft.

Sein Wanderleben reicht von 1198 bis gegen 1220. Doch wird es unterbrochen von wiederholten längeren und fürzeren Rasten. Neber den Charakter dieses Lebensabschnittes gehen die Ansichten der Forscher nach zwei Richtungen auseinander: auf der einen Seite sieht man die verschiedenen nachweisdaren Ausenthalte Walthers mehr oder minder als dauernde an, die Wanderungen nur als vorübergehenden Zustand, als gelegentliche Unterbrechungen des sesten Wohnens; auf der andern Seite erblickt man umgekehrt in dem Umherziehen das Bleibende, den Grundzustand, in dem die

Zeiten des Berweilens an einem Ort nur als Paufen erscheinen. Jene Auffassung schreibt Walther eine verhältnißmäßig hohe sociale Stellung zu, diese sett ihn völlig in eine Reihe mit den Fahrenden.

Mons Schulte hat in einem verdienstvollen Auffat über die Standesverhältniffe der Minnefanger (Beitschr, f. b. Alterth. 39. 192) unter Berufung auf eine - übrigens bereits 1874 von G. Wait (Deutsche Berfaffungsgeschichte 5, 335 f., 2. Aufl. von R. Beumer 1893, G. 375 f.) hervorgehobene - Beftimmung bes Rölner Dienstmannenrechts Walther für einen jungeren Sohn eines Ministerialen erklärt, ber, nachdem der altere Bruder bem Bater im Dienst und im Befit fuccedirt, vergeblich fich feinem Berru zum Treudienst erboten hat, aber verschmäht und fo genöthigt worden ift, fich von feinem legitimen herrn logzusagen, in die Welt zu gieben, um einen neuen herrn zu fuchen, ber feinen Dienft annehme. Walther mochte in der That, nachdem bei dem Tode feines erften herrn, herzogs Friedrich, dem er unbelehnt gedient baben wird, beffen Nachfolger Leopold feinen Dienft nicht annahm. in diefer Beife ein neues Unterkommen haben suchen muffen. fragt fich, ob und in welcher Weise er es erhielt.

Nach 19, 36 hat ihn König Philipp an sich genomen, was den ständigen Ausdruck übersetzt für den Eintritt in die Ministerialität: "er ward ausgenommen in die familia". Allein er erreichte nur die erste Stuse dieses Dienstes: den Dienst ohne beneficium, ohne Lehen. An einen solchen Dienst war der Dienende aber nach den rechtlichen Bestimmungen nur auf eine bestimmte Zeit gebunden, vier Wochen bis zu einem Jahr. Er konnte dann den Dienst kündigen und nach erhaltener Erlaubniß einen neuen Herrn sich suchen. Während der Zeit solchen vorläusigen Dienstes auf Künzbigung empfing er — darüber gehen die Rechtsvorschriften aus-

einander — entweder nur den Lebensunterhalt oder nur Geschenke, etwa am ersten hohen Fest ein Geschenk in Belzwerk.

Auch Walther von der Vogelweide erhielt offenbar, was man bisher nicht bemerkt hat, wegen diefer dienstrechtlichen Gewohnheit vom Bischof Wolfger von Baffau feinen Belgmantel gum Geft bes heiligen Martin (11. November), wenn auch der Geldbetrag erft einen Tag nachher gezahlt und gebucht ward. In einem Liede der Carmina Burana (Schmeller S. 50 f.) flagt ber Bagant: meus tenuis nimis est amictus, saepe frigus patior und bittet feinen Bonner, ben Sinn bes beiligen Martin anzunehmen und ihn gu bekleiben (mentem capite similem Martini). Der Legende nach hat ber heilige Martin zur Winterszeit feinen Mantel mit einem frierenden Armen getheilt und er war deshalb der Batron aller Bedürftigen. Oftmals wurde fein Leben mit vielen novelliftischen Bugen dargestellt: por allem gehören die Schriften bes Sulpicius Severus über ihn (Gbert, Allgem. Gefch. d. Lit. bes Mittelalters 12, 331 ff.; Manitius, N. Archiv f. ä. d. Geschichtsforsch. 14, 165 ff.) ju den gelesensten und beliebteften Werten des gangen Mittelalters und find oft nachgeahmt und benutt worden. Das leben des gallischen Bischofs ward als Typus bischöflicher humanität und Leutseligkeit, Milbe und Tolerang, die bas Bolt und die Baretiker in Schutz nimmt, romanhaft ausgebildet. Der Archipoeta fpendete feinem Protector, dem Rolner Ergbischof Rainald von Daffel (3. Brimm, Rl. Schr. 3, 65) einen dreifachen Preis: tapfrer als Alexander, freundlicher und beliebter als David, freigebiger als ber heilige Martin, und das Bange ichlieft mit ber greifbaren Ruganwendung poeta bene meruit mantellum et tunicam. Am Martinstag ward aber auch der neue Wein probirt, der Martins= trunt und der Martinsschmaus gehalten. Es war die richtige Zeit, um einen darbenden, lebensluftigen Sänger für fein fröhliches Lied

zu belohnen. Ich sehe keinen Grund, warum man nicht aus dem Martins-Pelzmantel, den Wolfger Walther bewilligte, ein sormelles vorläufiges Ministerialitätsverhältniß auf Kündigung erschließen dürfte.

Später ging .Walther in den Dienst des Landgrasen Hermann von Thüringen; er nennt sich 35, 7 sein ingesinde, was unzweiselhast auf ein Dienstmannsverhältniß deutet. In einem wahrscheinlich späteren Spruch (18, 15) dankt Walther für eine Kerze, die im Auftrage des Herzegs Ludwig von Baiern ihm der Markgras Dietrich von Meißen aus Franken übersbracht hat: das ist, bleibt uns auch der genauere Zusammenhang immer noch dunkel, offenbar ein Symbol dienstmannschaftlicher Versbindung, vielleicht (Schönbach, Zeitschr. f. d. Alterth. 39, 343) eine Art Einladung zum Hosdienst. Zedensalls pocht Walther dem Markgrasen Dietrich von Meißen gegenüber auf bewährten dienest (105, 29). Aber er so wenig wie die früheren Herren und so wenig als Kaiser Otto gaben ihm denjenigen Lohn, der das vorsübergehende Dienstverhältniß in ein sestes, unkündbares verwandelt hätte.

Erst Friedrich II. that das, indem er dem Dichter, der sich 10, 17 seinen armen man nennt und sich dadurch als seinen Ministerial bezeichnet, zunächst ein benesicium zweiselhaften Ertrages (27, 7 st.), dann ein ordentliches Lehen (28, 31) gewährte und später eine weitere Entschädigung solgen ließ (84, 30 st.). Walther wurde damals eine Zeit lang wirklich, so scheint es, sein politischer Agent.

Nach dem Gesagten muß man die häufigen Bitten Walthers und anderer Sänger um Lohn und Geschenke im Zusammenhang mit der ganzen Einrichtung der Dienstmannschaft betrachten, derzufolge jeder Ministerial einen sesten Anspruch auf Verpstegung und

Ausstattung, auf Geschenke aller Art besaß und die Ausrüstung mit Kleidern zu erbitten durchaus nichts Ehrenrühriges hatte. So verlieren sie den sonst ihnen anhastenden Charakter der unanständigen Bettelei. Und auch der Nebertritt von einer politischen Partei zu einer neuen, den moderne Augen so gern als einen Berrath der eignen Neberzeugung aufsassen, erscheint im Lichte der mittelalterlichen Rechtsanschauung über die Pflichten der Ministerialen ganz anders. Der unbelehnte Dienstmann darf nach Aussagung des Dienstes und nach empfangener Erlaubniß seines Herrn von dannen gehen und auch dessen Feind dienen, er darf selbst im neuen Dienst gegen den alten Herrn kämpsen, nur nicht Kaub und Brand gegen ihn üben.

Walther trieb somit nicht das Handwerk des gewerdsmäßigen Spielmannes, der nur ums Brot dichtet und von jedem Herrn in beliedigem Wechsel Gabe heischt. Er suchte Dienst wie jeder andere ritterliche Ministeriale ohne Gut, nur daß seine Leier und nicht die Tüchtigkeit im Kriegswerk noch im Hosamt ihn bewähren sollte. So lange er sreilich einen unkündbaren, durch ein Benesicium beiderseits sestgeknüpsten Dienst nicht erlangte, war er stets auf's neue gezwungen, seinen Weg durch die Welt sortzusehen und insosern sich der Stellung eines Fahrenden zu nähern.

Immer wieder aber muß man sich gegenwärtig halten und nachdrücklich einprägen: von Walthers äußerem Leben, von seinen Beziehungen zu bedeutenden Personen haben wir nur ganz sragmentarische Kunde. Wer hätte geglaubt, daß die einzige urkundliche Notiz ihn gerade neben dem Bischos Wolfger zeigen würde, dessen Namen seine Gedichte nicht einmal nennen! Und wie wenig wissen wir auch jetzt von der Art und der Dauer seiner Verbindung mit diesem Kirchensürsten? Was uns Walthers Dichtung verräth ist nur ein zusälliger Ausschnitt aus der bunten Karte seines stürmisch bewegten Daseins. Sind wir doch nicht einmal im Stande, die

allgemeinsten Grenzen, die er selbst (31, 13) für seine Fahrten zieht (Seine, Mur, Po, Trave), an der Hand seiner Poesie zu verssolgen. Darum aber mit Lachmann (zu 14, 38) an der Wahrheit dieser Angaben zu zweiseln, berechtigt uns nichts.

Balther, ber im öfterreichischen Sofdienst bei feinem Berrn. dem Bergog Friedrich, mahrscheinlich nur Liebeslieder in Reinmars Art gedichtet, möglicherweise gelegentlich auch die Lieder anderer Sanger vorgetragen hatte, betrat, feitdem er, einen neuen herrn au suchen, den Spielleuten ahnlich, umbergieht, den Boden der Lehrdichtung. Er ift der erfte ritterliche Sanger, der halb und halb das Leben und die Runft der Fahrenden, der Baganten fich aneignet. Aber er veredelt beides. Er erhebt fich über das bloße guot-umb-ere-Rehmen. Er muß wie feine Borlaufer, der Sperpogeliche Rreis und die Goliarden, nach der Gunft der herren ftreben und feine Boefie in den Dienst der Interessen und Reigungen der Fürsten stellen. Aber er vertritt dabei doch auch eine eigene Weltanschauung. Er wählt fich seinen Stoff überwiegend in ber Höhe des nationalen Lebens: die große Politif, die allgemeinen fittlichen und focialen Fragen, Die aufregenden Begenfage ber um die Herrschaft über die Zeit ringenden Lebensmächte nimmt er sich jum Gegenstand und in allen Bandlungen ber Berhältniffe und Parteien bewahrt er, obwol badurch berührt und theilmeife geleitet, ftets eine eigene Neberzeugung. Er verficht die Meinung, die er ausspricht, nicht als ein Lakai, ber bafür feinen Gold erhalt, fondern, so abhängig er auch in socialer Beziehung war, als ein freimuthiger, ftart empfindender und tief dentender Mann. Geine Spruchdichtung erweitert ben bis dahin üblichen beschränkten Gefichtstreis ber anomischen Spielmannspoefie, die in perfonlichen Beziehungen, im Landschaftlichen und Temporaren, in ber begrenzten Sphare niederer und enger Bedürfniffe wurzelte. Bas Balther als

Schüler ber höfischen adlichen Minnefänger, die er bald als Meister in den Schatten stellte, in technischer hinsicht gelernt hatte: die souveräne Beherrschung des poetischen Ausdrucks, die Macht der Stimmungsmalerei, ließ er der neuen Art seines Dichtens zu gute kommen, brachte er in ihr zur höchsten Vollendung. Und diese neue Weise seiner Kunst wirft zurück auf die weiter gepflegte Minnebichtung: auch sie gewinnt nun im Zusammenwachsen mit jener noch volleres, runderes Leben, einsacheren und wirksameren Vortrag, vollsthümlichere Farbe und Haltung, stärkere Bewegung, plastischere Gestalt.

#### Drittes Capitel.

# Politische Dichtung.

Am Hof König Philipps.

Für den ältesten politischen Spruch Walthers halte ich den berühmten Ich saz af eime steine (8, 4). Er bietet keine Anstpielung, die eine bestimmte Datirung erzwänge, aber das ergreisende Bild, das er aufstellt: der Sänger in sorgenvollem Grübeln über die Unmöglichkeit, hienieden Ehre, Gut und Gottes Huld zu vereinigen, Wehe rusend über Fried= und Rechtlosigkeit — in welche Zeit paßte das besser als in den Juni 1198, da Walther in dem surchtbaren Wirrsal nach dem Tode des großen Kaisers Heinrich VI. nun auch den Tod seines Gönners, Herzog Friedrichs, ersuhr, damit den Boden unter den eignen Füßen wanten sah und außer Stande, in Oesterreich Chre und Besitz zu gewinnen, sich düster auf den Weg ins Glend begab? Möglich indessen auch, daß dieser Spruch nach den beiden anderen desselben Tons gedichtet ward; dann jedoch sicherlich nicht als Abschluß, sondern als wirkungsvolle

Einleitung für die Publication, fo daß nun alle drei ein sich steigerndes Ganze bildeten.

Das erste fest datirbare Gedicht Walthers ift der zweite Spruch dieses Tons Ich horte ein wazzer diezen (8, 28): Sommer 1198. Verwirrung und Zerriffenheit find über Deutschland nach bem Tode des mächtigen Raifers, Beinrichs VI., hereingebrochen: bie Bratendenten Bernhard von Sachfen, Berthold von Zähringen. Otto von Boitou, haben nach einander die Berrschaft erftrebt : jum Regenten und Vormund des dreijährigen Thronerben, Friedrichs II., bestellt, hat so ber Bruder Beinrichs, Philipp von Schwaben, einen schweren Stand. Im Angesicht dieser Lage, aber nicht, wie gewöhnlich angenommen wird, noch bevor Otto von feiner Partei gum König proclamirt war (9. Juni 1198), sondern einige Wochen fpater, ruft Walther Deutschland auf, der Unsicherheit ein Ende zu machen, und Philipp felbst die echte, legitime Konigetrone aufaufegen. Und diefen rein politischen Rath ertheilt er nicht wie aus perfönlicher Neigung oder Einsicht, sondern als nothwendiges Ergebniß einer finnenden Betrachtung des Weltlaufs, ber ewigen Natur felbft. Den biblifchen Gedanten, bag bie gange Schöpfung ihr Recht und ihre Ordnung hat, nur der Mensch nicht, scheint er als ein nachdenklicher Beobachter felbst aufs neue ju entdeden. Und tieffinnig nimmt er auch den ewigen Rampf als einen Theil bes von Gott gewollten Weltplans bin. Aber bas Leben ber Menichen, bas Baterland bedarf bes feften, einheitlichen Regiments. Rur der Raifer tann mit ftartem Urm diefes Chaos beherrichen.

Das ist der Kern von Walthers politischer und fittlicher Weltanschauung: aus ihm entspringen seine ältesten Sprüche, aus ihm erwächst seine ganze spätere Spruchdichtung, aus ihm zieht er inmitten aller Parteiungen, aller eigenen Wandlungen die Kraft, die ihn aufrecht hält.

Bald nach diesem ersten Aufruf zu Philipps Gunsten, der sicherlich nicht vor einem Filrsten, sondern wahrscheinlich vor einem Publicum von Reichsdienst mannen, den sesseschen Stügen der staussischen Politit und den eistigsten Besörderern der Königswahl Philipps, vorgetragen worden ist und ihren Wünschen Ausdruck verliehen hat, ist Walther in nahe Beziehungen zu dem Stauser getreten: er besingt ihn als Träger der alten Krone und der echten Reichsinsignien (18, 29), wahrscheinlich schon bei der Mainzer Krönung (8. September 1198), nach einer anderen, weniger ansprechenden Bestimmung erst auf dem Magdeburger Weihnachtssieft des Jahres 1199.

Diesem weiht Walther, sicher als Augenzeuge, seinen schönen Spruch 19, 5, eine wirkungsvolle Verherrlichung Philipps und seiner jungen Gemahlin Irene Maria als des legitimen, von Gott erwählten und begnadigten Herrscherpaares. Eine Weile sand Walther am königlichen Hose eine seste Stellung: der König selbst, jubelte er (19, 36), hatte ihn an seinen Herd genommen; die Zeit des schleichenden Psauenschritts war vorüber, und überglücklich erhob er wieder sein Haupt mit dem jauchzenden Rus: wol üf swer tanzen welle näch der gigen!

Wenige Jahre später, als der Bürgerkrieg zwischen den beiden gekrönten Königen Philipp und Otto Deutschland zersleischte und Papst Innocenz alle Mittel aufbot, den legitimen Regenten Philipp, den verhaßten Stauser, zu vernichten, jedenfalls nach der Bannung Philipps und seiner Anhänger durch den päpstlichen Legaten Cardinalbischof Guido von Präneste (3. Juli 1201) erhebt Walther in demselben Ton, dem "Reichston" nach Simrocks glücklicher Benennung, wiederum Klage: von Kom leitet er das Uebel des Zwistes her; er läßt einen einsamenKlausner weinen über die Versblendung des jungen Papstes.

Auch hier die gange politische lleberzeugung Walthers: über ber hierarchischen, intriganten, hinterliftigen und herrschfüchtigen Bermaltung der firchlichen Macht fteht ihm die echte reine Rirche, die nur den himmlischen Dingen fich widmet und das weltliche Regiment nicht beansprucht. Der Spruch felbst gibt aber im Bangen nur wieder, mas von ben fürstlichen Führern der ftaufischen Reich&= partei in ben Berhandlungen auf bem glanzenden Bamberger Reichs= tag, ber gur Feier bes Rronungstages aus Unlag bes Festes ber Erhebung der Gebeine der heiligen Raiferin Runigunde mit großem Pomp gefeiert ward, ausgesprochen fein mochte und nachher erneuert wurde. Insbesondere ift er nah verwandt den Gedanken und ber Tendeng des Protestes aus Salle vom Januar 1202 (Registrum de negotio Romani imperii Nr. LXI, Baluze, Epist. Innocentii III, 1, 715. Migne, Patrol. lat. Tom. 216, 1063 ff.). Walthers Berje muffen geradezu als gleichzeitiger poetisch-publiciftischer Ausdruck iener Rundgebung gelten. Rur daß der Dichter mit ftarten Worten der Empörung herausfagt, mas die submiffe Rhetorit des amtlichen Schriftstuds geschickt verschleiert.

Hier wie dort Kom als Quelle der Berwirrung (juris cuiusque turbatio; superstitio), der Lüge und Täuschung (quaesivit opportunitatem, qualiter arbitris absentibus mendacio veritatem et crimine virtutem mutaret); hier wie dort den clericalen Clementen der Partei Ottos, insbesondere dem Legaten und seinen beiden Gesährten, alle Schuld beigemessen; hier wie dort die Gegenübersstellung der laicalis simplicitas und der Känke der Pfassen; hier wie dort betont, daß die Anhänger der Laienpartei d. h. Philipps, den Welssischen weitaus an Jahl überlegen seien (quos tenuior compescit numerus: doch wart der leien mêre); hier wie dort aber auch jede directe Anklage des Papstes vermieden. Der einsame Klausner Walthers spricht wie die vorsichtigen geistlichen Unters

zeichner des Hallischen Protestes reden mochten, unter denen Bischof Wolfger von Passau, den Kalkoff ohne Grund sür den Bersasser hält, besonders hervorragte. Bon ihnen stammte wol die Darstellung, als ob Innocenz nur aus Unersahrenheit oder Unkenntuiß von der Uebermacht verworrener Verhältnisse und böser Kathgeber fortgerissen sei. Walther gibt das in der weiteren Kreisen verständlicheren Fassung: der Papst ist zu jung. In Wirklichkeit war, was die Unterzeichner des Hallichen Protestes und gewiß auch Walther wußten, Innocenz allein und durchaus der zielbewußte Leiter, die seurige Seele des Kampses gegen Philipp, der eigentliche Urheber des Gingriffs in die fürstlichen Wahlrechte, der sichere Regisseur des ganzen vom Cardinallegaten und seinen beiden Gebülsen, dem päpstlichen Rotar Philipp und dem Atolythen Aegidius, ausgesührten Schauspiels der Excommunication und Auswiegelung.

In der Zeit der Bamberger oder der Hallischen Besprechungen, d. h. im September 1201 oder im Januar 1202 konnte Walthers Gedicht allein seine volle Wirkung ausiben. Bei der Datirung Abels (Zeitschr. f. d. Alterth. 9, 141), der es gleich nach der Bannung in den Sommer 1201 legen wollte, schwindet ihm etwas von dieser Frische des Zeitgemäßen, von der Kraft der Unmittelbarkeit, von der Bedeutung als poetisches Manisest zu Gunsten der Reichspartei. Da indessen im Januar 1202 zu Halle wol nur nachträglich sormulirt wurde, was schon in Bamberg beschlossen war (Wintelmann 1, 239, 255 Anm. 1) und damals die Partei Philipps bereits in ihrem Bestande sich zu lösen, in ihrer Treue zu wanken ansing, wird man Walthers Spruch noch in den Herbst des Jahres 1201 verlegen. Vielleicht ward er in Bamberg auf dem großen Hostag selbst vorgetragen, also in Anwesenheit des Landgrasen Hermann von Thüringen und des Markgrasen Dietrich

von Meißen, Walthers späterer Gönner, deren Aufmerksamkeit er hier erregen mochte. Auch Herzog Leopold hatte sowol für den Bamberger als für den Hallischen Tag durch Abgesandte seine Zustimmung erklärt: der Protest von Halle trägt seinen Namen (Winkelmann 1, 238. 255 Anm.). Er stand treu auf der Seite Philipps.

In dieselbe Zeit und nicht erst in die Tage, da Otto und Friedrich um die Krone stritten (1211 Abel, Rieger; Ende 1212 Winkelmann 2, 296, Wilmanns Leben Walthers, S. 444 Anm. 612; 1213 Paul), muß man mit Wackernagel (bei Simrock 1, 116. 144) und Zarncke (Beiträge 7, 599) den Spruch 25, 11 Künc Constantin der gap sô vil verlegen: die Constantinische Schenkung macht Walther hier verantwortlich sür die Verrückung der Grenzen zwischen dem Recht der Kirche und des Staates. Die Klage die pfassen wellent leien reht verkeren und der höhnische Ausdruck der pfassen wal stimmen genau zu den Protestgedanken der reichstreuen Fürsten auf dem Bamberger und Hallischen Tage 1201 und 1202 und ihrer Zurückweisung des Eingriffs der Geistelichen in die Wahlprärogative der Fürsten.

Kurz nachher, unmittelbar nach der Sonnenfinsterniß vom 27. November 1201 ift, wie Zarnce (a. a. D. 597) erwies, der Spruch 21, 25: Nû wachet uns gêt zuo der tac gedichtet. Doch müssen bestimmte Vorgänge zu Grunde liegen, die man bisher nicht zu deuten versucht hat, wenn Walther im Anschluß an das Evangelium Marcus 13, 12 so voll Abscheu über Untreue, über die Falscheit geistlicher Würdenträger, über gewaltthätige Beugung des Rechtes seinen klagenden Weckruf erschallen läßt.

Man muß, was bisher nicht erkannt worden ift, als Anlaß die rechtswidrigen Entscheidungen des papstlichen Legaten über die Besehung des Mainzer Bisthums betrachten. Lupolds von Worms

Bahl hatte Guido von Praneste für ungultig erklart, weil jener ohne papstliche Ermächtigung sich hatte mit den Regalien belehnen laffen, dagegen Sigfrieds von Eppftein Wahl, der daffelbe gethan hatte und obendrein nur von der Minoritat des Domcavitels ohne Buftimmung ber Dienstmannen gewählt worden war. bestätigt und ihn am 30. September 1201 geweiht. Der Grund biefer Willfur mar mit Sanden zu greifen: Lupold hielt zu Philipp und mußte daber Unrecht, Sigfried hielt ju Otto und mußte daber Recht bekommen. Diese Entscheidung Buidos erichien allgemein als frevelhaft: papa super hac electione fecit non iudicium sed iniuriam fagt Burfard von Urfperg. Gefälschte Briefe des Papftes tauchten auf und wurden für echt gehalten, die gang anders lauteten als Die bisher bekannt gewordenen und den Streit an das Forum deutscher Bischöfe, der Bischöfe von Baffau, Freifing und Gichstädt wiesen. Diese Kälschung enthüllt die Abneigung der öffentlichen Meinung gegen ben fremden, von Rom fommenden Richter. Es entstand der Glaube, als habe der Legat gegen den Willen des Papites entschieden, und gewiß murde diese Auffaffung gefliffentlich von der Reichspartei genährt (Winkelmann 1, 224 ff.). War ja boch auch in dem Sallischen Protest und in Walthers ihn umschreibendem Spruch 9, 16 der Papft geschont und alle Schuld auf feine rankevollen Rathe und Diener gewälzt. Der Schlug bes vorliegenden Gedichtes (geistlich leben in kappen triuget), der bisher nie richtig erklärt worden ift, zeigt die Beziehung unwiderleglich : er geht direct gegen den Legaten Guido, den als Cardinal die cappa cardinalaris (Du Cange ed. Favre II, 111c) gierte, meint aber vielleicht auch seinen Gefährten, den papftlichen Rotar Magister Philipp mit, der als höherer Weltgeiftlicher und Graduirter auch eine Rappe trug (f. Du Cange s. v. Cappa doctoralis), und benft möglicherweise auch an den Cardinallegaten Octavian von Oftia,

der eigentlich Guidos Mission in Deutschland unterstügen sollte, aber in Frankreich sestgehalten wurde durch die Ausgabe, König Philipp August der päpstlichen Politik dienstbar zu machen und hier der leien reht zu verkeren.

Walthers Spruch spielt aber, was gleichfalls noch nicht bemerkt wurde, mit den Worten der bruoder sinem bruoder linget (B. 35) auch auf ein bestimmtes politisches Ereignig in Bygang an, das den König Philipp mit betraf. Im Jahre 1195 hatte bort Alexios III. feinen Bruder Ifaat Angelos vom Throne gefturzt, ihn geblendet und mit seinem Sohn Alexios IV. gefangen gesett. Im Sommer bes Jahres 1201 war es Alexios IV. gegludt, ju entfliehen. Nachdem er vergeblich bei Innocenz Schut und Silfe gesucht hatte, wandte er sich im Berbst nach Deutschland, an seinen Schwager Philipp, ben Gemahl feiner Schwefter Brene. wurde er freundlich aufgenommen und traf zur Weihnachtszeit mit bem Markgrafen Bonifag von Montferrat gufammen, ber Seele bes geplanten Kreuzzugs, dem Führer der französischen Theilnehmer. Damals hat nun Philipp den Gedanken aufgenommen und dem Markgrafen an das Berg gelegt, die Frevelthat des Ufurpators gegen den eigenen Bruder ju rachen, dem rechtmäßigen Raifer Ifaat Angelos und feinem Sohn fein Reich wieder ju geben (Winkelmann 1, 524 ff.; Rugler, Gefch. d. Rreuzzüge, S. 269; Bergberg, Gefch. d. Byzantiner, S. 336, 352). Aus ben Stimmungen jener Zeit (Decbr. 1201) entsprang Walthers Gedicht mit feiner doppelten politischen Spike: gegen die Entscheidung des Cardinallegaten in der Mainzer Frage und gegen die vom Bapft geduldete verrätherische Gewaltthat des byzantinischen Thronräubers. Und wenn Walther an die eben erlebte Sonnenfinfterniß antnupfend, bas Ende der Welt und das lette Gericht in Aussicht ftellt, fo befindet er fich im Ginklang mit ben gleichzeitigen Prophezeiungen ber internationalen Kreuzzugspredigt, die damals den Ablauf des taufendjährigen Reichs, die Ankunft des Antichrifts verkündete und sich sogar auf einen eigenhändigen Brief Christi stützte (Roger de Hoveden Chronica ed. Stubbs IV, 162. 167 ff.).

### Trennung von Philipp: Landgraf Hermann und Bischof Wolfger.

Das nahe Berhältniß Walthers zu Philipp war nicht von langer Dauer. Der Dichter erhielt für feinen Dienft nicht mas er erwarten durfte, ein Lehngut. So mußte er fich benn nach einem anderen Dienst umsehen. Rach den drei Sprüchen, die aus den Gedanten der Bamberger und Sallifchen Fürftenversammlungen entsprungen und gegen die Mission des Cardinallegaten gerichtet find (9, 16; 25, 11; 21, 25), hat Walther feine Leier nicht wieder auf den Ton warmer herzlicher Sympathien für Philipp gestimmt. Er muß die enge Berbindung geloft, ben königlichen Boj verlaffen haben. Drei politische Acte hatte feine Dichtung im Dienst Philipps verrichtet: die Empfehlung feiner Rronung, bie Unterftugung des moralischen Gindrud's seines neu erworbenen Königthums, die Befämpfung der Machinationen des Cardinal= legaten und des Bapftes: alles war ohne den Lohn geblieben, den er begehren mußte. Er hatte Grund genug, enttäuscht fich abzuwenden. Aber vielleicht fteht, wie fich unten (S. 62 f. 64f.) zeigen wird, mit der Lösung feiner Beziehungen jum königlichen Boje fein Berhältniß ju bem Landgrafen Bermann von Thuringen, vielleicht bas ju Bischof Wolfger von Baffau, vielleicht auch beibe in irgend einem urfachlichen Bufammenhang.

Schon in die Zeit, da Walther noch mit dem königlichen Hofe innig verknüpst war, sällt sein erster Ausenthalt in Thüringen. Scherzhaft schildert er ihn 20, 4 (Der in den oren siech von ungesuhte sî) und fleidet feinen Spott in die Strophenform bes "erften Philippstons", in dem nur Gedichte aus den Anfangen ber Regierung Philipps verjagt find. Es ift barum auch unwahricheinlich, daß diefer erfte Befuch ber Wartburg etwa ichon vor Walthers Berbindung mit Philipp stattfand, etwa als eine Episode in einem längeren Wanderleben, wo der heimathlos gewordene Dichter ohne Erfolg an verschiedenen Stellen und vor allem an dem gaftfreien Biel ber Sanger, an dem thuringischen Bof angeklopft hatte. Denn ichwerlich benutte Walther gur Teier der bedeutsamen Tefte Philipp's, jur Berberrlichung hochpolitischer Borgange einen ichon früher in einem Spottgebicht verwendeten Ton. Jener erfte Besuch beim Landgrafen hermann, ber Anfangs auf ber Seite Ottos gestanden und erst Mitte August 1199 zu Philipp übergegangen mar, wird wohl ein Abstecher gewesen sein vom Sof des Königs. Schon bort aber tounte Walther bem Landgrafen naber getreten fein, benn biefer folgte nach feiner Ausföhnung mit Philipp von Michaelis 1199 bis Ende Januar 1200 dem toniglichen Sofe nach Maing, Magde= burg (Beihnachten!), Sildesheim, Goslar, Allstedt (Knochenhauer, Gefch. Thuringens S. 245). Das nachdrudliche Lob, welches Walthers Spruch vom Magdeburger Weihnachtsfest dem treuen und zuchtgemäßen Sofdienst der Thuringer spendet, follte wohl nicht blog Philipps Triumph über ben bisherigen Gegner ins Licht ftellen, fondern diefem felbst fchmeicheln.

War hierdurch die Aufnahme an dem Thüringer Hof erleichtert und vorbereitet, so scheint noch ein zweiter Spruch desselben Tons (19, 17 Philippes künec, die nähe spehenden zihent dich), der Philipp an das Vorbild des milden Saladin erinnert, nur Aufklärung zu gewinnen, wenn man ihn sich im Interesse des Land grasen versaßt denkt: er sollte Philipp bewegen, seinen Dank dem neuen Anhänger dadurch abzustatten, daß er die von Otto früher biefem versprochenen aber nicht ausgeführten Schenkungen von Geld und Reichslehen jett feinerfeits freigebig gemähre. Der Spruch burite in's Ende des Jahres 1201 gehören, beffen Buftande Anochenhauer S. 250, Wintelmann 1, 267 f. fcilbern, in die Zeit, als Bermann feinen zweiselhaften Bertehr mit bem verrätherischen Rangler Bifchof Ronrad von Burgburg begonnen, als die welfische Partei ihn wieber zu gewinnen fuchte durch das Erbieten, die feit 1199 rudftandigen Gelber auszugahlen, und gleichzeitig Innocenz in Sachen ber zwiespältigen Mainzer Wahl birect auf ihn einwirkte. Aber Philipp folgte dem Rathe Walthers nicht, fondern mißtrauisch und gereist durch bas Benehmen bes Landgrafen forderte er ihm übereilt die übertragenen Reichslehen ab und führte dadurch den vollständigen Bruch herbei.

Ift auch Walther in die Folgen der königlichen Ungnade gegen Landgraf hermann verwickelt worden? Ober haben auf ihn die Unflagen gewirft, Die damals von der thuringischen Bartei offen gegen Philipp erhoben murden, wegen feiner Mitschuld an der Ermordung des doppelzungigen Ranglers Ronrad von Burgburg, des Bertrauten hermanns? Diefer Mann von großartiger Beaabung, gleich tüchtig als Hofbeamter wie als Kriegsführerr, auf ber Universität Paris theologisch gebildet und ein Renner antifer Litteratur und Sage, über beffen Tod Philipp felbft bittere Thranen vergoß, ftand hermann nabe durch feine Liebe für weltliche Bracht: ben Glang feiner Sofhaltung, die forma secularis feines Lebens heben die historischen Quellen hervor; sie nennen ihn virum delicatum, sericis ornatum (f. A. D. B. XVI, 581 ff.; v. Wegele, Sift. Taschenb. 1884, S. 31 ff.; Münster, Leipz. Differt. 1890).

Den Schlag weltlich gefinnter, weltlich gebilbeter Rirchenfürften brauchte die ritterlich-höfische Dichtung und Cultur, um gu gebeihen. Und es fällt auf, daß Ronrad, ber feit dem 20. September 1201 feine königliche Urfunde vollzog, sein Kanzleramt etwa in derselben Zeit aufgab, da Walther zum letten Mal im unmittelbaren Dienst des Königs ein politisches Gedicht schuf. Aber wir haben keine Kunde über Beziehungen zwischen ihm und dem Dichter. Wir wissen nicht, welche Fäden persönlicher Sympathien und verwandter Bildungsinteressen Walther zu Hermann herüberzogen und ihn später sest an diesen Fürsten knüpften.

Für's erste scheint Walther in Thüringen noch nicht dauernd Jug gefaßt ju haben. Bielmehr finden wir ihn bald nach biefen Ereigniffen in Defterreich mahrend ber erften Regierungszeit Leopolds VI. (VII.), um die Gunft des Bergogs bittend, über Rargheit klagend, dann wieder dankend, als Beugen verschiedener Festlichkeiten. Wir vermögen aber ben Inhalt ber 14 Strophen bes "Wiener Softons", dem wir dies entnehmen, im Einzelnen nicht au entwirren. Zwei Strophen (25, 11; 21, 25), die wir schon tennen lernten, haben überhaupt teine fichtbare Beziehung auf ben Wiener Sof und find schwerlich in Wien gedichtet. Die meiften enthalten allgemeine Rlagen über den üblen Stand der Welt, über den Mangel an Freude, Treue und Milbe, Strafreden gegen die Neberschätzung bes Gutes, gegen bie Entartung der Jugend. Die Entwidlung von Walthers Berhältniß zu Leopold können wir nicht erkennen. Durch eine bestimmte Schuld - folgert man aus 26, 1 - scheint Walther früher ben Bergog gegen fich aufgebracht zu haben. Wilmanns vermuthete (Leben S. 88), die Schuld habe Walther im Frühling 1198 durch den Aufruf zur Krönung Philipps (9, 15) begangen. Allein das ift unglaublich: Leopold ftand 1198 mit seinen Sympathien ohne Zweifel auf Philipps Seite (f. jest auch Juritsch, Geschichte der Babenberger, Innsbruck 1894, S. 358). Seit Lachmann (zu 25, 29) ift oft ausgesprochen worden, daß Walther die Schwertleite Leopolds zu Wien (28. Mai 1200), an

der übrigens Wolfger Theil nahm (Auritich S. 364), mitgemacht habe, und man hat Spruche des Wiener Hoftons damit in Zusammenhang gebracht. Aber die Annahme schwebt gang in der Luft.

Am 12. Rovember 1203 taucht Walther in dem Gefolge des Bifchofs Wolfger von Baffau auf zu Zeiselmauer an der Donau unweit Wien und erhalt bort bas Gelb zu feinem Belgmantel. Er mar damals alfo boch wohl fein Dienstmann (f. o. S. 39 f.). Wolfger mußte ein Mann fein nach Walthers Bergen, ein staufisch gefinnter tirchlicher Burdentrager, frei von biergrchischen und asketischen Gelüsten, bem Reiche treu und bem Raifer gehor= fam, ein gewandter Politifer ber Bermittlung, nach außen ichwantend und mantelmüthig, wo der Zwed es verlangte, aber im Rern feft, ein Bertrauensmann der beiden feindlichen Gewalten, ein Thous ber weltlicher Bildung geneigten Bralaten bes Zeitalters, ein Förderer deutscher und welicher Dichter, Spielleute und Sangerinnen. die ihn schaarenweise umschwirren: vir magnae discrecionis, fidus mediator (Bingerle, Reiserechnungen Wolfgers, S. XI ff.: Ralkoff, Wolfger von Baffau. Weimar 1882; Burdach, Bom Mittelalter aur Reformation 1, 15 f.).

Wolfger batte schon Raifer Beinrich VI. nabe gestanden. Er hatte zu Bergog Leopold V. (VI.) von Defterreich, Reinmars Gonner, freundschaftliche Beziehungen gehabt und in feinem Intereffe bie Berhandlungen über die Auslieferung und Befreiung des von ihm gefangenen Ronigs Richard Lowenherz von England geführt: er hatte der Beisetzung des von Reinmar Beklagten (f. A. D. B. XXVIII, 97) in Beiligentreuz (Januar 1195) beigewohnt. hatte Balthers Befchüter Bergog Friedrich von Defterreich auf feiner Rreugiahrt begleitet und war bei feinem frühen Tod in Balaftina zugegen gewesen. Als der Thronftreit ausbrach, hielt er entichloffen zu Philipp, versuchte durch freundliche Besprechung mit den Gegnern eine

Beilegung zu erzielen und war, auch nachdem Innocenz offen auf Ottos Seite trat, einer der Führer der Reichspartei, ein ständiger Gast am Hoslager Philipps, bei allen Protestsundgebungen gegen das welsische Königthum, gegen die päpstlichen Intriguen und Anmaßungen (in Speier 1199, in Bamberg 1201, in Halle 1202) betheiligt. Er, der einst (1195) für Kaiser Heinrich VI. den greisen Papst Gölestin gesügig zu machen gewußt hatte, sah sich jest einem jugendlichen, sanatischen Vertreter der kirchlichen Gewalt gegenüber, Innocenz III. Hatte er 1199 sein Widerstreben gegen den neu gegründeten deutschen Kitterorden zu beseitigen und die Sanction sür diese Stistung ihm abzuringen verstanden, so erkannte er bald nachher, wie Innocenz mit unerschütterlicher Consequenz und eiserner Energie die Hegemonie über die weltliche Macht des Staates an sich zu reißen strebte. Fortan wählte Wolfger seinen Platz in nächster Rähe des Kaisers.

Walther, der Wolfger vielleicht schon aus der Zeit, da Herzog Friedrich von Oesterreich noch lebte, kannte, hätte sich keinen besseren Schützer wünschen können als ihn und mag seiner Gunst schon lange sich ersreut haben. Möglich wäre es selbst, daß er es gewesen, der ihn 1198 an den Hof Philipps eingeführt hatte.

Es war ein unglücklicher dilettantischer Einfall Grions (Zeitsschrift f. d. Phil. 2, 412), in Wolfger den Archipoeta entdecken zu wollen. Aber ein Gönner und Freund der Baganten, jener Borläuser Walthers, ist Wolfger allerdings gewesen, wie kaum ein zweiter Bischof. Auch Walther wird gewiß sein Herz besessen.

Wahrscheinlich war Wolfger nach Wien gezogen zur Einsegnung der Vermählung Herzog Leopolds mit der byzantinischen Prinzessin Theodora Komnena, einer nahen Verwandten der von Walther geseierten (19, 12) Gattin Philipps Irene Maria. Auch Walther hat diesem Fest wahrscheinlich beigewohnt. Schon lange vor dem

Bekanntwerden der Reiferechnungen hat Wackernagel (gu Simrod 2. 133), dann auch ausführlicher G. B. Mener (Schent Walther pon Schipfe, S. 21 f.) und nicht erft Wackernell, wie hoefer (Beitrage 17, 547) meinte, ben Spruch 25, 26 Ob ieman spreche der nû lebe einleuchtend auf diese Sochzeit bezogen. Ich möchte glauben. Balther mar bereits im Gefolge Wolfgers nach Wien gefommen und hat fich diefem nicht erft dort für die Weiterreife angeschloffen. Ronnte ibm boch Riemand leichter eine Ausfohnung oder Wiederanknüpfung mit Bergog Leopold vermitteln als Wolfger, der alte erprobte Freund der Babenberger. Damals, bei der Rudfehr in die feche Jahre entbehrte Beimath, tonnte er fein hobes Lied vom beutschen Baterland, von beutschen Frauen und deutscher Tugend (56, 14 Ir sult sprechen willekomen) gefungen haben, falls man nicht wegen der vielen gesehenen Länder (2. 30) eine fpatere Entftebung anzunehmen porgieht.

Wie lange Walther bei Wolfger blieb, miffen wir nicht. Gicherlich dauerte das freundschaftliche Berhältniß zu ihm auch nachdem er 1204 Batriarch von Aquileja geworben mar. Denn daran follte nicht gezweifelt werden, daß unter bem Patriarchen von Aguileja. beffen Sof Walther neben bem Sof Leopolds und feines Dheims Beinrich von Mödling mit herglichen Worten nennt (34, 34 Die wile ich weiz dri hove), nur Wolfger und nicht, mas zuerft Uhland (Schriften 5, 62) und bann noch Wilmanns (Leben Walthers, S. 57, 81) annahm, deffen Rachfolger Berthold von Andechs-Meran verftanden werden muß: nur diese drei, die beiden Babenberger und Wolfger, die mannichjache Bande alter perfonlicher Begiehungen gufammenhielten, tonnte Walther in einem Gedicht gleichfam als eine Familie von Bonnern feiern, und man verwandelt bas Preislied auf die drei befreundeten und Balther freundlichen Sofe aus einem finnig gufammengefügten harmoniften Rrang in ein

willfürliches Conglomerat zufällig aneinandergereihter Lobeserhebungen, wenn man hier den Andechser einschwärzt.

Gerade in jenem Jahr, das Walther wieder in seine österreichische Heimath führte, hatte Wolfger mit Heinrich von Mödling, als dem Bertreter der Babenberger Familie, über die Anerkennung früherer Schenkungen zu Göttweih verhandelt (24. Juni 1203) und im Herbst desselben Jahres durch mehrmalige Gesandtschaften und Reisen die sür das Haus der Babenberger erwünschte, insbesondere sür Leopolds Vermählung mit der Griechin Theodora nothwendige, legitime Lösung der Berlobung des Herzogs mit der Tochter Ottokars von Vöhmen und der Enkelin Ottos von Meißen (Kaltoss, Wolfger, S. 69 st.) vermittelt. Aus jener Zeit mag Walthers lebhaste Erinnerung an die nahen Beziehungen der drei ihm wohlgesinnten Männer stammen, die dann in seinem uns nicht genauer bekannten freundlichen Verhältniß zu ihnen sortdauerte und später in dem Spruch auf die drei Höse einen liebenswürdigen Ausdruck sand.

Im Jahre 1204 ober balb nachher hat Walther auch am Hof bes Landgrasen Hermann von Thüringen längere Zeit gelebt. Sein erster kurzer Besuch, der sich, wie schon oben (S. 51 f.) besmerkt ist, nicht genau datiren läßt, scheint nicht zu seiner Zusriedenheit verlausen zu sein (20, 4). Wolframs Citat des verlornen Waltherschen Liedes Guoten tac, boes unde guot im 6. Buch des Parzival (297, 25) spricht von dem Sangesgenossen, wie von einem, der am Thüringer Hof allbekannt war, und so, als ob das angestührte Gedicht eben entstanden sei, auch die Anrede in jenem Liedansange selbst konnte sich nur ein schon heimisch gewordener erlauben, dem die bunt zusammengesetzte Gesellschaft einen vertraulichen Scherz verzieh.

Rach der herrschenden Meinung ift das 6. Buch des Parzival

nicht viel nach 1203 gedichtet; benn bas 7. Buch entstand, wie 379, 18 zeigt, als die Bermuftung ber Weingarten Erfurts noch fichtbar mar, b. h. da man babei an die Belagerung Erfurts Pfingiten 1203 zu benten pflegt, fpateftens zu Unfang bes Jahres 1204 (f. Lachmann zu Walther 20, 4). Uhland (Schriften 5, 32) folgend bemerkte Lachmann, daß ehe ber Landgraf fich Ronig Philipp unterwarf (17. Septbr. 1204), Walther gewiß nicht nach Thuringen au dem gebeimen und aulett öffentlichen Gegner feines Berrn, des Ronige Philipp, gegangen fei. Bezieht fich biefes Bedenken nur auf den erften Befuch, der 20, 4 ju Grunde liegt, fo läßt fich ihm genugen, wenn man jenes erfolglose Anklopfen Walthers in die Zeit verlegt zwischen dem 15. August 1199, wo Bermann die welfische Partei verließ, dem Konig Philipp den Treueid schwur, und dem 8. September 1201, wo er noch den Bamberger Broteft der staufischen Fürsten gegen die Zumuthungen des Babites mit unterzeichnete. Bilt bagegen Uhlands und Lachmanns Erwägung der Frage, mann Walthers langerer thuringifcher Dienft begonnen habe, so bereitet sie beträchtliche chronologische und sachliche Schwierigfeiten.

Man fann diesen entgehn, indem man die Erwähnung der Waltherschen Berse im Parzival für einen nachträglichen Einschub Bolframs erklärt, der erst nach der Absassung dieses Buchs, etwa bei der späteren Publication, mit Kücksicht auf den nunmehr answesenden Walther vorgenommen sei, oder indem man die Entstehung des 6. Buches des Parzival später als das 7. setz, wozu Lachmann (Wolfram S. XIX) geneigt schien, oder indem man Walthers Bersbindung mit Hermann auch ohne Uebereinstimmung der politischen Parteistellung für möglich erklärt, wie Wackernell (Germania 22, 283), ohne daß man allerdings dessen Ansicht zu theilen braucht, Walthern habe "Philipp wahrscheinlich geradezu eine diplomatische

Mission anvertraut" und er sei im Herbst 1203 nach Thüringen gegangen, um den nach den unbestriedigenden Ergebnissen des Sommerseldzugs enttäuschten Fürsten wieder auf die staufische Seite zu bringen.

Vorzuziehen aber ist eine andere Lösung: man deute die Worte Wolfram's über die verwüsteten Weingärten Ersurts auf den zweiten thüringischen Feldzug (Juli bis September 1204), der in der Gegend von Weißensee (neun Stunden nördlich von Ersurt) und an der obern Im (Stadt-Im bis Langenwiesen) seinen Schauplat hatte und im Lager vor Ersurt endete, nachdem sich am 17. September in dem unweit davon südlich gelegenen Ichtershausen Landgraf Hermann auf Enade und Ungnade unterworsen hatte. Auch in diesem Jahre wurde das Thüringer Land weit und breit verwüsstet, besonders von den Böhmen, aber auch von Philipps Heer. Und gewiß ist die Umgebung von Ersurt, das auf Seite Philipps stand, nicht verschont geblieben.

Jene Parzivalstelle kann daher dem Ansange des Jahres 1205 angehören. Und einige Zeit vorher, also Ende 1204, nach Hermanns Unterwersung, hatte das Zusammenleben der beiden größten mittelalterlichen Dichter auf der Wartburg bei dem kunstliebenden Landgrasen Hermann, dem Gönner Heinrichs von Beldeke, Herborts von Friglar, Albrechts von Halberstadt, begonnen.

Hier hatte Walther einen Handel mit dem 1196 in einer Urkunde des Landgrasen nachgewiesenen Gerhart Ahe, der ihm ein Pserd zu Eisenach erschoß und keinen Schadenersatz leisten wollte (82, 11. 104, 7). Hier mußte er gegen Störer des höfischen Sangs (103, 29) und gegen das Unkraut der Hosgesellschaft (103, 13) sich wehren. Seine Kunst ward offenbar in den Thüringer Hoskreisen, wo man mehr sür stoffreichere Dichtung, sür epische Erzählung und Sittenlehre (Wernher von Elmendors) Interesse

begte und ein derberes, tampftuchtigeres Dafein liebte als Walthers Lieder und Sprüche wiedergaben, nicht von allen und nicht ohne Einschräntung gewürdigt. Auch Wolfram, wie oben (S. 14 ff.) gefagt wurde, fühlte fich in einem gewiffen Begenfat bagu. Mis Reinmar von Sagenau, der öfterreichische Soffanger, einft fein Lehrer, aus dem Leben schied, beklagte Walther in Thuringen feinen Tod mit zwei ergreifenden Strophen (82, 24, 83, 1) voller eigener melancholischer Todesgedanken und richtete von Thuringen hinmeg ben Blid sehnsüchtig nach ber Beimath, in ber Soffnung, am Wiener Sof in die Stelle des Geschiedenen einzutreten (84, 1 ff.). wie es scheint, vergeblich. Er mußte trok allem in Thuringen ein paar Jahre ausharren; ob ohne Unterbrechung miffen wir nicht. Die thuringischen Chroniten fegen den fagenhaften Sangerfrieg, an bem Walther neben Wolfram Theil genommen haben foll, in bas Nahr 1207.

In Thuringen scheint Walthers früheres bergliches Berhältniß au Philipp völlig erkaltet und in fein Gegentheil umgeschlagen gu fein. Die perfonlichen Motive, die dabei mitwirken mochten, bleiben uns leider verschleiert. Wir gewahren nur, daß etwas von der heimlichen Migftimmung des Landgrafen und feines Schwiegersohns, des Markgrafen Dietrich von Meigen, gegen Philipp auf Walther übergegangen ju fein scheint.

Bermann hatte von feiner Unterwerfung unter ben Staufer nur Demüthigung und Schaben geerntet. Dietrich aber ward berstimmt, als der Beleidiger der Wettinischen Familienehre Ottokar von Böhmen den 1204 geleisteten Schwur, die verstoßene erfte Sattin, Abela von Meigen, wieder aufzunehmen und feine zweite Che ju lofen, nicht ausführte und fo die Bedingung nicht erfüllte, an die Dietrich fein Fallenlaffen des bohmischen Bratendenten Theobald, Philippe Drangen nachgebend, gefnüpft hatte. Er fah

sich durch die politische Ausschnung zwischen Philipp und Ottokar übervortheilt. Geradezu persönlich beleidigt aber fühlte er sich dann 1207 durch die Verlobung der Tochter Philipps mit dem Sohn von Ottokars zweiter Gemahlin, um derenwillen der Böhmenkönig seine erste Frau, die Schwester Dietrichs, verstoßen hatte. Die Gereiztheit und das Nebelwollen der Thüringer Hosgesellschaft mochte sich an allem Widerwärtigen, was den König oder seinen engsten Familienkreis traf, weiden und es mit Behagen breit treten.

Solche Stimmung klingt aus jenem höhnischen Spruch vom griechischen Spießbraten (17, 11), der die blutigen byzantinischen Thronwirren der Jahre 1203 und 1204, in denen Philipps Schwiegervater Jsaak Angelos und Schwager Alexios ihre eben gewonnene Krone und ihr Leben verloren, benutt, um daran eine böse Lehre sür den König zu knüpsen. Wolfram spielt im Willehalm (286, 19), also nach Jahren, auf das Gedicht scherzhaft an: nur wenn es bei seiner Entstehung durch seine politische Spitze gezündet hatte, konnte er so spät darauf wieder zurückgreisen. Lachmann dachte daher (zu 17, 11) daran, dieser Spruch erst habe Walthers "Umzug nach Thüringen" veranlaßt. Wilmanns dagegen setzt ihn in den Herbst 1207.

Ich glaube, man muß den Spruch vom Spießbraten und dann auch den vorangehenden nah verwandten 16, 36 (Philippe künec hêre) früher datiren: noch in den Spätsommer dis Herbst des Jahres 1204 oder Frühling dis Sommer 1205. Freilich findet Jarnce (Beitr. 7, 596), daß beide Sprüche noch eine mißliche Lage Philipps voraussetzen, was auf die Zeit vor dem glücklichen Sommerseldzug von 1204, der die günstige Entscheidung brachte, hinweise. Allein 16, 36 zeigt unverkennbar: die glückliche Wendung war bereits eingetreten, und offenbar ist diese sanstere Mahnung zur Freigebigkeit der schärseren des Scherzes vom Spießbraten vorangegangen.

Db nun aber diefe beiden Spruche in Thuringen gedichtet find? Man ift verfucht, außer Bolframs fpater Erinnerung baran noch einen besondern Grund hierfür geltend zu machen. Berade in Thuringen konnte Walther mahrend des Commers 1205 Runde bon jenen Borfällen des Oftens empfangen: am 17. August tehrte Bifchof Ronrad von Salberftadt mit vielen bei der Blünderung Conftantinopels erbeuteten Reliquien und Rostbarkeiten in festlichem Triumphauge boch gefeiert beim (Mon. Germ, Script. 23, 120). Er hatte als Augenzeuge und thätiger Theilnehmer jene gange Tragodie durchlebt. Schon im August 1203 war er als Vilger nach Benedig gefommen und hatte sowol damals als nachher im folgenden Winter bor Bara gewiß die Berbindung zwischen bem Rreuzheer und Ronig Philipp unterhalten. Dag Isaat Angelos und fein Sohn Alexios die Gulfe und Freundschaft der Rreugfahrer, die für fie Constantinopel und den Thron guruderoberten (18. Juli 1203), verloren, weil fie die vertragsmäßig, eidlich und wiederholt gemachten Buficherungen von Geld und Belohnungen nicht erfüllten, darin find alle Berichte einig. Die frankischen Quellen schieben es meift auf den bofen Willen und den Undank Alexios IV .: fo auch die (bald?) nach September 1208 entstandene Peregrinacio (Valois, Biblioth. de l'École des Chartes 40, 204) der Halberstädter Chronik (Script. 23, 118: ingratus beneficiorum acceptorum). Die byzantinischen Darstellungen laffen erkennen, daß ber faiferliche Schat von Alexios III., dem Thronräuber, geflüchtet, die Staatscaffen erschöpft und die Bevölkerung gegen die Gintreibung der versprochenen Summen für die verhaßten Fremden auf's außerste erbittert war (der brate was ze dunne). Die Halberstädter Chronik, die mahrscheinlich Tagebücher Konrads benutt, macht aber auch Philipp mit verantwortlich für ben Ausgang, wenn fie ergahlt, er felbft habe jene 200 000 Mark burch feinen Gesandten in Bara den Rreugfahrern versprochen, falls sein Schwiegervater wieder auf den Thron gehoben würde. Theilte Walther diese Auffassung, so gewinnt sein Spruch noch an unmittelbarer Feindseligkeit gegen den König. Jedes Anrühren jener Katastrophe mußte Philipp tief verwunden. Seine Verwandten hatten im Kamps mit Prätendenten und Gegentönigen wie er das Reich gewonnen, es dann aber verloren, weil sie gemachte Versprechungen nicht halten konnten, und verloren nicht an den berusensten Träger eines neu zu gründenden lateinischen Kaiserthums, den Markgrasen Bonisaz von Montserrat, den Anhänger und Verwandten der Stauser, sondern an den viel untüchtigeren Grasen Balduin von Flandern, den Parteigänger des Welsen Otto.

Biel spricht nach alledem für die Entstehung des Gedichts vom Spießbraten in Thüringen. Aber unleugbar ist auch: nirgends wol konnte Walther früher Kenntniß erlangen von den verhängnißvollen Ereignissen, die über Philipps Verwandte in Byzanz hereingebrochen waren, als in der Nähe des Bischoss Wolfger.

Schon am Gründonnerstag 1204 erschien bei Herzog Leopold in Klosterneuburg Bischof Markus von Beirut, höchst wahrscheinlich mit Nachrichten über die bhzantinische Berwicklung. Wolsger stand damals im Begriff, auf annehmbare Weise seinen Frieden mit dem Papst zu machen und sich von der Reichspolitik zurückzuziehn. Bezeits am 2. October 1202 war er wegen seiner Theilnahme an dem Hallischen Fürstenprotest, dessen Beriasser er übrigens schwerlich gewesen ist, von Innocenz bei Strase der Suspension auf den Sonntag Laetare nach Kom zur Berantwortung citirt worden. Er war dieser Ladung gesolgt, hatte mit einer ziemlich plumpen Lüge seine Mitverantwortlichseit für zene Erklärung abgelehnt und das Schlüsselrecht des Papstes anerkannt (Reg. de neg. imp. 110, Migne, Patr. Lat. 216, S. 1114), sich nach seiner Kücksehr aber

dann doch wieder an den Soi Philipps nach Altenburg begeben (August 1203). Nun aber hatte die Soffnung auf die Nachfolge in dem jur Erledigung tommenden Patriarchat von Aquileja ihn der Curie gefügiger machen muffen. Im Mai des Jahres 1204 hatte er fich in Rom die Genehmigung feiner Wahl geholt, Die ihm durch papstlichen Consens vom 24. Juni verliehen ward, hatte fich bann, gurudgefehrt, in Angbach vom Konig Philipp belehnen laffen und fich nach Baffau begeben, die Wahl feines Nachfolgers zu leiten. Sier empfing er am 19. Juli die Biobspoft aus Conftantinopel (Reiserechnungen S. 33). Raum in Aquileja eingezogen, er= hielt er mit dem Pallium zugleich den Befehl des Papftes, binnen Monatsfrist fich schriftlich ber Curie jum Gehorsam auch in Reichsangelegenheiten zu verpflichten (Raltoff, Wolfger S. 30 ff., 96 ff.: Buritich, Geschichte b. Babenberger S. 379 f.). Fortan maren Wolfger, der fich jest fügen mußte, die Sande gebunden. Er zog fich vom König Philipp und ber Reichspolitik junächst völlig zurück.

In oder wenigstens balb nach bieser Zeit schwindet auch aus Walthers Dichtung für eine Reihe von Jahren jede Beziehung auf die Reichspolitif, auf die Person und die Angelegenheiten des Königs, ja sein Lebensweg verliert sich jür uns eine Weile überhaupt im Dunkel. Er hat jedes Verhältniß zum König völlig gelöst. Aber wir können nicht entscheiden, wo er jene beiden unstreundlichen Strophen (16, 36. 17, 11), in denen er sich (1204 oder 1205) zum letzen Mal mit seinem einstigen Herrn besaßte, gedichtet habe.

### Frei vom Reichsdienst.

Der weitere Verlauf von Walthers Leben läßt sich im Einzelnen durchaus nicht jeststellen. Bis zum Frühling des Jahres 1212 Burdach, Balther von der Bogelweibe. bleibt unfere Renntnik gang trummerhaft. Walther ftand eine Zeit lang im Dienst des Markarafen Dietrich von Meißen (105, 29), bes Schwiegersohns feines Thuringer Bonners, an beffen Sof auch Beinrich von Morungen (f. A. D. B. XXII, 341) lebte. Gin Einfluß diefes Minnefangers, der neben Walther und Reidhart ohne Frage das ursprünglichste und ftartste lyrische Talent des beutschen Mittelalters mar, läßt fich in mehreren Liebern Balthers erkennen (Wilmanns, Leben S. 278). Schon früher, etwa 1205 (Barnce, Beiträge 7, 593), hatte ber Markgraf Malther, wie es scheint, eine Gefälligkeit erwiesen und ihm eine ehrende Ginladung von Bergog Ludwig von Bgiern, hermanns Schwager, jum Sofdienst überbracht (18, 15, f. oben S. 40). Jest aber muß sich ein engeres Band gefnüpft haben. Bei Dietrich muß Walther (auch ober noch?) 1210 gewesen sein, als das Rlofter Dobrilugt an die Markgrafichaft tam: benn es fpielt, wie zuerft Wackernagel 2. 140 Anm. richtig fah. 75, 25 darauf an.

Die Strophen des "zweiten Ottentons" (nach Simrocks nicht passender Benennung) 31, 13 bis 36, 1 bereiten die größten chronologischen Schwierigkeiten. Sie spiegeln ein bewegtes unruhiges Wanderleben wieder, sie athmen einen tiesen Pessimismus, eine wachsende Gereiztheit und Verbitterung des Dichters. Sie hat er im Auge, wenn er später, in sonnigerer Zeit, zurücklickend sagte: ich was sô volle scheltens daz min äten stanc (29, 2). "Unsmuthston" könnte man diesen Ton nennen.

Aus 36, 1 (Dô Liupolt spart ûf gotes vart) ergibt sich, daß Walther längere Zeit in Oesterreich bei Herzog Leopold war, bevor er diesen auf seiner Rücksehr vom Kreuzzug (vielleicht 1219) bezutiste (28, 11). In demselben Ton nennt er sich aber auch des milten lantgräven ingesinde (35, 7), was, wie oben (S. 40) bezwerkt wurde, auf ein dauerndes thüringisches Hosdienstverhältniß

weist: der im Winter gedichtete Spruch blidt auf mehrmaligen Aufenthalt bei Landgraf hermann gurud und auf eine mehrjährige Berbindung mit ihm; ob er mit Wilmanns (Leben G. 71) in einen der Winter zwischen 1213 und 1217 zu fegen fei oder ob er einige Jahre fpater fallt, bleibt zweifelhaft. In demfelben Ion behandelt Walther auch Erlebniffe, die ihn in Beziehungen gu Bergog Bernhard bon Rärnten (1202-1256) geigen: er hat oft von ihm Gaben empfangen, aber ein Scheltlied, mit bem er fich racht, als ihm bom Bergog verheißene Gewänder nicht übergeben find, bringt Entzweiung (32, 17); Miggunftige bei Sofe, vielleicht Rivalen, beben gegen ihn (32, 27). Wann biefe Borfälle ftattfanden, ob am Gof des Bergogs felbst, entzieht fich unferer Renntniß. Aber bei Walthers freundschaftlichem Berhältniß ju Wolfger und den babenbergischen Berzogen hat er oft Gelegenheit gehabt nach Kärnten zu kommen, und wenn er in seinem Wanderspruch besselben Tons (31, 13) unter den Grenzen feiner Fahrten die Mur in der Steiermart nennt, fo fpricht auch das dafür. In dem nämlichen Ton wird der Patriarch von Aquileja und Bergog Beinrich von Mödling gefeiert (34, 36. 35, 4) und Bergog Leopold bald gescholten, bald erhoben. Endlich richten sich zwei Spruche bieses Ton, die einzigen datirbaren, gegen die Aufstellung des Opferstodes, die Innoceng III. Oftern 1213 befohlen hatte, um Beisteuern zum Kreuzzug zu erhalten (34, 4. 14).

## Im Dienst des welfischen Kaisers.

Mit dem Jahre 1212 gewinnt Walthers Biographie wieder zesteren Boden. Es beginnt der dritte Abschnitt seiner politischen Dichtung: der Wiedereintritt in den Dienst der Reichspolitik. Als nach der Ermordung Philipps der von Innocenz gekrönte Otto, wegen seiner Angriffe gegen die mittelitalischen Territorien des Papstes und gegen das päpstliche Lehnskönigthum Sicilien gebannt, nach Deutschland zurücktehrte, um dort den inzwischen ausgebrochenen Aufstand der Fürsten niederzuwersen, tritt ihm Walther auf dem Hostag zu Franksurt (18. März 1212) entgegen und rust ihm in drei großartigen Sprücken ein seierliches Willstommen, ein begeistertes Glückauf zu für die Verwirklichung der Kaiseridee (11, 30 bis 12, 18).

Der gange Sag bes Sangers gegen die Anmagung der Curie lodert hier in hellen Flammen auf. Begen die Uebergriffe des Papftes, gegen die Schmälerung der taiferlichen Macht durch ihn eisert er mit heißem Born. Dagegen sucht er die Gefahren, welche dem Raiferthum aus der Ueberhebung, den Begierden und der Treulofigfeit der Fürften brohten, ju verdeden und die Schuld ber Wantelmuthigen ju verkleinern. Insbesondere verburgt er fich mit Emphase für die Treue des Meigners, obwol gerade er den hochverrätherischen Umtrieben gegen Otto in deffen Abwesenheit nahe getreten mar. Wir find leider nicht im Stande, Balthers Berhältniß zu dem Markgrafen zu durchschauen. Satte biefer ihn veranlagt, Otto zu begrugen? Satte er ihn als Wertzeug benutt, um die Gnade und Bergeihung des Raifers wieder ju gewinnen? Man darf dies bejahen. Aber auch Walther felbst konnte hoffen. wenn er jest in bedenklicher Lage Dietrich durch fein bedeutungsvolles Wort gegen den Verdacht schütte, jum Dant bafür von ihm bei Gelegenheit auch dem Raifer empjohlen zu werden.

Wilmanns hat Walther aus diesem Eintreten für Dietrich einen sittlichen Borwurf gemacht, ihn der bewußten Lüge geziehen (Leben Walthers S. 110). Aber wie weit Dietrich an der Berschwörung gegen Otto wirklich thätig mitgewirkt hat, steht keinesswegs sest. Winkelmann will an seinen Absall gar nicht glauben (2, 272. 300 Anm. 4). Die Quellen wissen nur von Dietrichs

Besuch der Naumburger Fürstenversammlung, die sür allgemeine Reichsfachen ausgeschrieben war und auf der die hochverrätherischen Absichten erst ganz versteckt zu Tage traten. Für die beiden solgens den Zusammenkünste, die heimliche in Bamberg und die öffentliche, auf officielles Ersuchen des Papstes veranstaltete Nürnberger, welche direct die Absehung des Kaisers bezweckte, ist seine Anwesenheit nicht bezeugt. Jedenfalls hatte Dietrich, wenn er mit den Berzähren getagt hatte, in letzter Stunde sich von ihnen zurückgezogen. Und Walther durste wol, ein wenig den Mund voll nehmend, seine Treue engelgleich nennen, ohne mehr zu thun, als er im Dienstseines Herrn vor Gott und Welt nach der Anschauung der Zeit verantworten konnte. Und war eine Unwahrheit dabei, so doch gewiß eine, die auch heute der Sittencoder der Politik — und wäre es die ehrlichste! — nicht verbieten würde.

Die ideale Auffassung, welche Walther von dem kaiserlichen Imperium hegte, steht hier auf ihrer Höhe. Und auch sein Dichterstold spricht hier in mächtigen Accenten.

Die Welt ist ihm zwischen Sott und dem Kaiser getheilt. Bon der sonst gewöhnlichen Anschauung einer irdischen von Gott verliehenen Zweiherrschaft des Papstes und des Kaisers finden wir keine Spur. Als Bote Gottes selbst verkehrt der Dichter mit dem Statthalter Christi auf Erden: mit dem Kaiser. Er überbringt ihm die Klage Christi über die Untersochung seines Landes durch die Heiden. Erst solle der Kaiser den Frieden in Deutschland durch strenges Gericht wieder herstellen, dann aber das Imperium über das Meer ausdehnen und das heilige Land den Heiden entereißen. So malt sich in Walthers Vorstellung das höchste Ideal der Kaiserherrlichkeit: im Vaterland gebietend und über den Weltstreis den christlichen Geist verbreitend.

Diefe glangende Berberrlichung des Raifergedantens muthet

wie eine Antwort an auf die im Herbst 1211 Otto gewidmeten Otia imperialia des Gervasius von Tilbury, in denen die Lehre von der unbedingten Superiorität des Papstes auch in weltlichen Dingen mit maßloser llebertreibung vorgetragen und dem verirrten Kaiser vorgehalten wird. Imperium tuum non est, sed Christi; non tuum, sed Petri; non a te tidi odvenit, sed a vicario Christi et successore Petri — so hatte Gervasius drohend gerusen. Walther setzt dem mit hohen wuchtigen Worten das großartige Bild entgegen: Gott der Herr hat auf Erden einen unmittelbaren Vertreter, den Kaiser, mit dem er ohne Mittler verkehrt, der seinen Wissen ohne einen anderen Austraggeber vollstreckt.

Den brei Kaisersprüchen stellte Walther im gleichen Ton drei Papstsprüche zur Seite (11, 6, 18. 12, 30), die leidenschaftlich, scharf und höhnisch die Wandlung des Papstes in seiner Gesinnung gegen Otto angreisen. Einst habe Innocenz Otto gesegnet, dem er jetzt fluche. Walther denkt dabei, ohne es auszusprechen, auch an die srühere Zeit, da Innocenz sitr Otto gegen Philipp Partei genommen hatte. Christus habe den Pharisäern aus ihre versuchenden Fragen am Zinsgroschen die Rechte des weltlichen Regiments klar gelegt — der Papst verachte diese Lehre. Einmal müsse das Wort der Psassen Lüge gewesen sein: entweder als sie Otto empfahlen oder nun, da sie ihn verwersen.

Als 1213 Innocenz durch eine Kreuzzugsbulle die Aufstellung von Opserstöcken in den Kirchen anordnete, als er selbst von sich und allen Geistlichen Berzicht auf einen Theil aller Einkünste verslangte, um für die heilige Angelegenheit der Besreiung des Grabes Christi Mittel zu beschaffen, tritt Walther leidenschaftlich auch dem entgegen (34, 4. 14). Er, der ein Jahr vorher selbst den Kaiser zum Kreuzzug ermahnt hatte, erblickt nun in den Vorbereitungen, die der Papst dazu trifft, nur Habgier und hinterlist der Pfassen.

So groß aber war die Wirkung der Worte Walthers, daß er nach der Klage Thomasins im Welschen Sast (V. 11163 ff.) tausende dem Papst abtrünnig machte und vielen anderen ein schweres Aergerniß bereitete.

Die Alugheit und die Besonnenheit standen damals nicht auf Walthers Seite. Aber heute ihm einen fittlichen Vorwurf zu machen aus ber Maklofigteit feines Ungriffs, beift wiederum gegen ihn unbillig fein, heißt weder geschichtlich noch psnchologisch urtheilen. Im Marg bes Jahres 1212 fuchte Balther nach jedem Mittel die Popularität des rudfehrenden Raifers zu erhöhen. Es mar die Beit, da die allgemeinste Begeifterung für die Idee des Rreuzzugs herrschte: es waren die Tage des Kinderfreuzzuges, jener feltsamsten Ausgeburt frankhafter Efstase. Ein Rahr banach war eine ichwere Ernüchterung und Enttäuschung eingetreten. Der Bapft hatte jur Rreugfahrt gegen die tegerischen Albigenfer in Subfrantreich und ihr Saupt, den Grafen Raimund von Touloufe, gerufen, und Herzog Leopold war mit einem Heer im August 1212 diesem Aufgebot gefolgt. Bevor die Kreugfahrer auf dem Schauplat ankamen, hatte fich aber die Situation völlig verändert: Graf Raimund hatte durch feinen Beschützer Ronig Beter bon Arragonien auf dem Wege biplomatischer Berhandlung beim Bapft bas Berbot des Rampfes und die Berufung einer Synode durchgesett. Alle Kreugfahrer mußten unverrichteter Sache umtehren und fühlten fich in unwürdiger Beife hintergangen. Begen Ende des Rahres 1212 ober zu Anfang des Jahres 1213 kamen fie nach Deutschland jurud. Ift es ein Bunder, wenn fie Erbitterung und Migtrauen gegen die redlichen Absichten der Curie verbreiteten? Schien es nicht fo, als sei dem Papst bei der Agitation für einen Kreuzzug die Erhebung der Kreuzzugsfteuer die Hauptsache und mußte fich nicht, als im April, wenige Monate nach der beschämten Rudtehr der

Albigenserstreiter, der Opserstock für einen neuen Kreuzzug aufgestellt ward, der Berdacht regen, auch diese Steuer werde nur den Clerus bereichern, ohne dem idealen Zwecke zu dienen? Und hatte Walther im politischen Kampse nicht das Recht, dieser Stimmung, diesem Berdacht, die ihn gewiß selbst beherrschten, rüchaltlos Worte zu leihen? Ging er in seinen Anklagen zu weit, so solgte er dem Irrthum einer leidenschaftlichen, aber begreislichen Ueberzeugung, die viele mit ihm theilten.

Leicht übersehen wir heute von der höheren Warte, auf die uns die Entfernung von feche Sahrhunderten gestellt hat, Schuld und Berbienft der beiden mit einander ringenden Lebensmächte. Wer aber in diesem fürchterlichen Rampf mitten inne ftand als Berold und Bannerträger bes Streites, den konnte die allgemeine Sige verblenden, dem mochte die wilde Brandung der entjeffelten Triebe, die grauenvolle Zerklüftung die rechte Ueberficht rauben. Walther war ein Dichter, in bem Phantafie und Leidenschaft, nicht abwägendes Urtheil noch ftreng fondernde Ueberlegung die Dberhand befagen. Go fchlug er mit Waffen auf den Feind, wie fie ihm gerade tauglich und wirtfam buntten, im Bewußtfein, feiner guten Sache dadurch zu helfen und einer ichlechten zu schaden. Das war ja gerade das Entfetliche jener Zeiten, daß in der hakerfüllten Erbitterung, in dem Ringen der ungezügelten Billenefrafte, in der chaotischen Auflösung aller staatlichen Grundlagen, wo weder die Autorität des Raifers noch die des Papftes allgemein feststand, die Begriffe Recht und Gerechtigfeit felbit in den Röpfen der Edelften zu schwanten anfingen.

Des Dichters Zorn wagt sich noch weiter und erhebt sich zu einer tief einschneidenden Kritik der schwersten Gebrechen der Kirche, ja eines wichtigen Theils ihrer Grundlage. Man wähnt die dröhnenden zermalmenden Schwertschläge Martin Luthers zu ver=

nehmen, wenn man diese Spruche Balthers lieft : gegen die Simonie (33, 1), gegen die Sabgier und hinterlift der Curie (33, 11), gegen die Kälschung und Berletung des göttlichen Wortes durch die gu feinem Dienst und zu feiner Berbreitung Berufenen (38, 21), gegen die fittliche Corruption der Bfaffen, insbesondere ihre Unteuschheit und Schlemmerei (34, 4). Wenn Walther die Schriften, welche aus der Ranglei der Curie ausgehen, die Sagungen, auf die der Babit feine Beichluffe ftutt, brandmartt als ein ichwarzes, d. h. nigromantisches Buch bes Sollenmohrs, wenn er ben Nachfolger Petri Judas schilt und dem Zauberer Gerbert (Papit Silvefter II.) vergleicht, wenn er ihn, ergrimmt über die vernunftwidrigen Lehren von der Berwaltung der Gnadenmittel durch die Kirche und ihre schamlofe Ausnutung zu hierarchisch-politischen Zweden. Dieb und Mörder heißt und jammert, der oberfte Sirte fei ju einem Bolf unter ben Schafen geworben, wenn er höhnisch ausruft, die jum Simmel den Weg weisen wollen, fahren felbst jur bolle, fo fühlen wir uns von der Macht und Chrlichkeit diefer innerften Entruftung noch heute tief ergriffen.

Zum zweiten Mal beschwört Walther seinen guten Klausner (34, 33), und wieder sieht er ihn weinend über die Frevel des Papstes und der Pfassen. Ein Ton dringt durch alle diese Kampsgedichte wie ein Ausschrei aus gequälter Brust und macht unsere Herzen rascher schlagen: die tiese sittliche Empörung über den Zwiespalt zwischen Worten und Werken der Kirche und ihrer Elieder. Die Liebe zur Wahrheit, welche den Streitschriften des Wittensberger Mönchs wie denen Lessings die wuchtigen Accente, die hinzeisende Ueberzeugungskrast gab, sie steht auch hinter diesen Sprüchen Walthers mit flammendem Schwerte. Er mochte im Einzelnen Unrecht haben mit seiner Verdächtigung und Verurtheilung bestimmter Maßnahmen des Papstes: im Ganzen, in der allgemeinen

Auslehnung gegen die im Innersten srevelhafte Politik der Curie hatte er unbedingt Recht, sprach er im Namen des heiligen Geistes der Menschheit. Sanstere, zur Vermittlung geneigte Naturen wie Thomasin von Zirclaria sreilich mußten sich von dieser schonungs-losen Schärse verletzt sühlen und bedauern, daß gegen das Haupt der Christenheit so ganz ohne Chrerbietung der schwerste Vorwurs des Teuselsdienstes erhoben wurde (W. Gast 11140). Von einem menschlich sreieren Standpunkt aus darf Walther auch sür die Uebertreibungen seines Ausdrucks kein Tadel tressen. Der Kamps politischer und religiöser Gegensätze ist, so lange in der Welt ringende Menschen leben, nur mit schweren, tiesgehenden Hieben gesührt, die den Gegner nicht bloß abwehren, sondern niederwersen sollen: er hat seine eigene Ethik.

Man muß aber außer allem andern auch noch eins beachten: diese leidenschaftlichen Berdächtigungen gegen den rechten Gebrauch der Areuzzugssteuern waren ein Strafgericht über die schamlose Beraubung der Arone durch die geistlichen Fürsten, die nicht ausgehört hatten, den Thronwechsel auszunutzen und Kirchlehen wie Bogteirechte an sich zu reißen (Winkelmann 2, 337), und zugleich eine Antwort auf die Ausstrenungen der Gegenpartei.

Der Hoffanzler Konrad von Speier hatte seit dem Februar des Jahres 1212 (Winkelmann 2, 287 Anm. 1, 293 f., 336) seinem Herrn die Treue gebrochen. Er bezeichnete dann unter eidlicher Bekräftigung als die Ursache seiner Lossagung die Absicht des Kaisers, durch eine umsassende Reduction der Kirchengüter die Geistlichkeit politisch und social um einige Stusen herunterzudrücken, seine eigenen Machtmittel und Einklünste aber zu vermehren. Es mögen wol in der Umgebung Ottos wirklich derartige Wünsche nach einer Annexion der Kirchengüter laut geworden sein (Winkelmann 2, 295 Anm. 1). Zu ihrem Sprecher machte sich einigermaßen

auch Walther, und seine Sprüche gegen den weltlichen Reichthum der Geistlichkeit und ihre Untreue können geradezu auf den versichwenderischen Hosfanzler gemünzt sein. Der Dichter wollte wol auch den wirklich von Otto gehegten Plan eines Systems neuer Reichssteuern, das die Centralgewalt des Kaisers zu stärken geeignet war (Winkelmann 2, 336) durch seine poetische Agitation gegen die Kirchengüter unterstühen.

Ein tragisches Geschick scheint es nun aber gewollt zu haben, daß Walther durch die Hestigkeit seiner Angriffe den Verleumdungen der Feinde des Kaisers, die er unschädlich machen wollte, gerade neue Unterlagen schus. In Frankreich verdichteten sie sich in der Philippis des königlichen Historiographen Willelmus Britto (herausgegeben Mon. Germ. Script. XXVI) zu einer ganzen Rede des Kaisers (Lib. X, V. 566 ff.), worin man diesen den Vorsatz aussprechen ließ, dem Clerus Zehnten, freiwillige Gaben der Gläubigen und Grundbesitz sortnehmen zu wollen. Daraus stellte die Gegenpartei dann einen Prosauszug her und setzte diesen mit der Unterschrift des Kaisers versehen und dadurch scheindar zur authentischen Urkunde erhoben als aufreizendes Flugblatt in Italien und Deutschland in Umlauf (veröffentlicht von Winselmann, Sitzungsber. der Münch. Atad. Phil.-hist. Cl. 1876, S. 666 ff.).

Walther hat für diesen Kampf im redlichsten Eiser also selbst den Gegnern Waffen schmieden helsen. Und das ist, wie ich nicht zweifle, für sein weiteres Berhältniß zu Otto verhängnißvoll geworden.

In dieser Zeit, wo Walthers politische Dichtung ihren Zenith erreicht, gestaltet sich sein äußeres Leben am unfreundlichsten. Er sühlt sich jest im Bollbesit seiner hohen Kunst, aber sein Dichterstolz muß das Bekenntniß der Armuth ablegen (28, 2): auf die Gnade kargender Herren war er angewiesen und zu erniedrigenden

Bitten mußte er sich herablassen (28, 33). Freilich verlor er auch jetzt nicht seinen Humor: es gelingt ihm, sein im Grunde trauriges Bagantenleben mit seinen mannichsaltigen Enttäuschungen zur Unterlage für wirksame Scherze zu nehmen, die dem Interesse seiner Gönner dienen und halb auf seine Kosten gehn.

Ich denke dabei an den bisher nicht gedeuteten und nicht batirten tragifomischen Spruch von der verunglückten Bewirthung im Rlofter Tegernfee (104, 23). Die Auftlärung gibt eine bisher von den Waltherkennern überfehene Urkunde ohne Datum, bie von Bez (Thesaurus Anecdotorum Tom. VI, Cod. diplomat. pars 2, S. 50, Nr. LXXV) aus einer Tegernseer Sandschrift herausgegeben, von den Origines Guelficae Tom. III, 820 wiederholt und in die Zeit des Nürnberger Softages, b. h. in den Mai 1212 verlegt ift, welcher Bestimmung auch Reg. imp. V, 138 beipflichten. Darin befiehlt Raifer Otto einem Grafen Otto nach den Reg. imp. V. Rr. 481 vielleicht 'bon Balai' -, die Monche von Tegernsee wieder in Besitz der ihnen gewaltsam ent= zogenen Beinberge bei Bozen zu fegen, mahrend bann nachher über die etwaigen Unsprüche an dieselben entschieden werden folle. In der vorübergehenden Weinnoth des gaftfreien Rlofters Tegernfee findet der Spruch demnach feine icherzhafte Boraussehung: Walther wirft fich jum Anwalt ber Geschädigten auf, indem er fingirt, daß die Monche ihn hatten gieben laffen muffen ohne einen guten Trunk nach Tisch, blog mit dem üblichen Sandwaffer gur Reinigung nach der Mahlzeit.

Nicht immer konnte Walther sein unstätes Leben so liebens= würdig ironisiren wie in diesem Spruch. Wenn er sich hier ob seiner Wunderlichkeit verspottet (vgl. 104, 26-28), die ihn, der sich selbst nicht verstehe, so viel zu sremden Leuten treibe, so lag dahinter Bitterkeit genug. Denn nicht aus bloßer "Wunderlichkeit"

suchte der Dichter sortwährend fremde Leute auf. Er konnte an Ottos hos nicht sesten Fuß fassen und auch an andern hösen sand er damals keine bleibende Stätte. Rührend klingt die Bitte um ein heim, die der Umhergetriebene, Ruhelose an den Kaiser richtet, daß auch er, statt sich immer als gelittener Gast zu sühlen, endlich einmal das Behagen des Wirthes genieße (31, 23). Otto gab ihm wol Versprechungen, hielt sie aber nicht (26, 23), vielleicht weil er Walther mißtraute wegen seiner früheren Verbindung mit dem hauptseinde des Kaisers, dem Landgrasen hermann, gegen den er vergeblich zu Felde lag, vielleicht aus angeborner härte und Kargheit, wahrscheinlicher aber weil des Dichters Polemis gegen den Reichthum der Kirche ihm Unbequemlichseiten hervorries und seinen Feinden zu ihren Verlästerungen Nahrung gab.

In diesem Augenblick der größten Noth, da der Dichter geradezu vor dem Untergang gestanden zu haben scheint, ist ihm von der gegnerischen Seite Rettung gekommen. Es geschah im J. 1213. Walther entschloß sich, die Partei zu wechseln und sortan Friedrich II. zu dienen.

## Der Zebergang zum Staufer.

In einem Gebet an Gott (26, 3) begründet er seinen Absall offen und ehrlich mit einer Art demüthigen Trozes gegen die christlichen Gebote unbedingter Nächstenliebe: wie solt ich den geminnen der mir übele tuot? mir muoz der iemer lieber sin der mir ist guot. Aus den Schlußworten und aus 26,25 ff. möchte man schließen, die Anregung zu dem Parteiwechsel sei von Friedrich ausgegangen.

Der König mochte, als ein berechnender Politiker, der die Macht der öffentlichen Meinung kannte und zu benutzen strebte, die weithin wirkende Stimme des allbekannten Sängers für sich ge= winnen wollen und freier denkend als Otto, dessen Knausern und unfreundliches Wesen die Zeitgenossen vielsach hervorheben, Walther sosot Aussichten auf Belöhnung gemacht haben. Walther deutet (26, 27) an, daß Friedrich sich über seine alten sprüche gesteut habe d. h. die Sprüche, welche er einst im Dienst der stausischen Sache für seinen Oheim Philipp gesungen hatte. Aber wir können mit Wahrscheinlichteit annehmen, daß Friedrich, der deutsches Wesen, deutsche Sprache und Dichtung aus eigener Anschauung kaum kannte, von anderer Seite erst auf Walther und seine politische Dichtung hingewiesen worden war. Und wenn nicht alles täuscht, ist es Landgraf Hermann von Thüringen gewesen, Walthers alter Gönner, der es that.

Hermann war seit November 1210 von Otto abgesallen, hatte gegen seine Heersührer und ihn selbst mit wechselndem Ersolge zu Felde gelegen und Epiphanias 1213 auf dem Hostag zu Franksurt offen dem am 5. December 1212 gewählten, am 9. December 1212 gekrönten Friedrich gehuldigt. Dem Landgrasen hatte Walther kurz vorher, im Sommer 1212, durch eine Fürbitte, die er zu seinen Gunsten bei Kaiser Otto einlegte (105, 13), einen Dienst erwiesen, als seine Hossnung, sür seine Sprüche zu Gunsten der kaiserlichen Politik durch Vermittlung des Meißnischen Markgrasen Dietrich von Otto durch Aufnahme in dauernden Dienst und Belehnung belohnt zu werden, zerronnen war, und er sich genöthigt sah, alte Verbindungen wieder anzuknüpsen.

Auf dem Frankfurter Hoftag vom März 1212 hatte Walther sich dem Kaiser gegenüber für Dietrichs Treue verbürgt. Otto hatte dem Markgrasen in der That Vertrauen geschenkt und am 20. März 1212 mit ihm eine Convention abgeschlossen, worin unter der Verpflichtung des Beistandes gegen den abtrünnigen Landzgrasen Hermann und König Ottokar von Vöhmen Dietrich die

Rufage ertheilt wird, daß fein Reffe Wratislam, der altefte Cohn Ottofars und feiner verftogenen erften Gemablin, ber meignischen Abela, das Königreich Bohmen zu Lehn erhalten folle (Winkelmann 2, 300). Diefen Bertrag hat Balther, wie ich nicht zweifle, im Auge, wenn er balb nachher 105, 27 ff. (Der Missenaere solde) gurnend dem Markgrafen fein Lob vorhalt und dafür Dank fordert. Die Hpperbel (106, 7), er hatte ihm die Krone erringen können . durch feine Rede, wenn er gewollt hatte, enthüllt schwerlich geheime Unfprüche Dietriche auf die deutsche Konigekrone (Wilmanns, Leben S. 76), sondern bezieht sich auf die bohmische Krone, wie schon Lachmann (zu 11, 6. 12, 3) erkannte. Walther hatte als Entgelt für fein Lob por dem König feinerseits Lob des Markgrafen verlangt (105, 33). Nicht ohne Wahrscheinlichkeit erklärte Menzel (Leben Walthers S. 194), unter dem Lobe sei Fürsprache beim Kaifer ju verstehn. Die Rache, welche er dem Markgrafen wegen feiner Undankbarkeit androht, nahm er aber wohl bald danach in der Fürbitte ju Gunften bes Landgrafen hermann bon Thuringen (105, 13): hier wird hermanns offener Abjall der feigen verstedten halben Untreue vorgezogen, die nach beiben Seiten Gibe schwört und die verrätherischen Genoffen nachher angibt. Das ift eine Spige gegen den Bergog Ludwig von Baiern, der am 20. Märg 1212 Otto auf's neue Treue geschworen hatte und zu Anfang des December schon zu Friedrich übergegangen war (Winkelmann 2, S. 333) und gegen Berzog Leopold von Defterreich, ber gleich Ludwig im September 1211 auf der Rurnberger Fürstenversammlung die Losfagung von Otto proclamirt, unter Berufung auf den früher geleisteten Gib Friedrich jum Konig gewählt und durch geheime Botschaft nach Deutschland gerufen hatte, dann im April 1212 aber doch zu Otto übertrat, um ichon am 2. Februar 1213 wieder zu Regensburg Friedrich zu huldigen (Juritsch S. 416 f. 423 f.). Befonders eine Spize aber auch gegen Dietrich von Meißen, der mit der Berschwörung des Jahres 1211 eine Zeit lang sympathisirt, dann sich von ihr zurückgezogen und dem Kaiser Eide geleistet hatte. Im Frühling ersuhr man in Thüringen, daß der Kaiser ein Heer sammle, um den Landgrasen zu züchtigen. Berhandlungen mit den einzelnen Fürsten verzögerten die Heersahrt bis in den Juli. Unmittelbar vor der Aufnahme der Feindseligkeiten meldete ihm Wolfger von Aquileja, daß Friedrich seit dem 1. Mai in Genua war. Es bestand also die Gesahr, daß er nach Deutschland ausbrechen konnte. Um die schwankenden Anhänger des staussischen Hauses zu sessen. Die Vermählung ward auch wirklich sogleich mitten während des Kriegs in Kordhausen vollzogen, während die Belagerung von Weißensee im Gange war.

Wolfger scheint aber auch noch einen zweiten Rath in seiner wohlmeinenden Versöhnlichkeit ertheilt zu haben: dem Landgrasen Hermann die Hand zum Frieden zu bieten. Wenigstens erklärt Otto in seinem Brief an Wolfger vom 30. Juli (Regesta imperii V, S. 140), der die Bermählung anzeigt, er hoffe, Weißensee bald zu erobern und behalte den Boten Wolfgers, Magister Laurentius, zurück, um durch ihn gleich ein etwaiges Absommen mit dem Landgrasen zu melden. Otto wollte den Frieden erzwingen, Dietrich von Meißen trieb eine zweideutige Bermittelungspolitik, indem er die Uebergabe der belagerten Stadt unter Bedingungen herbeisührte, die dem Landgrasen unannehmbar waren, sodaß die Besahung, von ihrem Fürsten zum Widerstand ermuntert, noch nach der Capitulation vom Schloß aus sich tapfer wehrte. Damals, vielleicht während der Hochzeitsssessische Erall von Weißensee erwartet wurde, suchte Walther, gewiß im Sinne Wolfgers,

vielleicht durch ihn darin beftartt, Stimmung ju machen für eine völlige Ausföhnung, bei ber dem Landgrafen Berzeihung gewährt werden follte. Damals fang er 105, 13 Nû sol der keiser hêre fürbrechen dur sin ere des lantgraven missetat. Der Rath war human und er mar politisch, ben er bem Raifer im Augenblic bes Waffenerfolges (baber keiser here) gab. Rur durch weitgehendes Entgegenkommen war hermann zu gewinnen und nur durch den fofortigen Uebertritt Diefes gabeften und gefährlichften Gegners mar bem Sieger felbst genütt. Damals also trug Balther feine Bitte por im Gefühl, fowol des Raifers als feines Gonners, des Landgrafen, Intereffe ju dienen, und gereigt über die damals eben au Tage tretende Doppelzungigfeit Dietrichs, der gegen ben Willen feines Schwiegervaters halbe Magregeln und einen geflicten Frieden berbeizuführen fuchte. - Schwerlich bagegen barf man mit Bilmanns (Leben S. 79. 77) bei dem Spruch (105, 13) noch an die Beit bes Frankfurter Reichstages (März 1212) denken, wodurch der Ausfall gegen Dietrich unmittelbar hinter ben Lobspruch zu feinen Chren (12, 3) gerückt würde.

Gefruchtet hat Walthers Bemühung für den Landgrafen nichts, denn Otto ließ sich zur Milbe nicht bestimmen und Landgraf Hermann wollte eine Unterwersung auf Gnade und Ungnade nicht annehmen. So wurde das thüringische Land schonungslos verheert, der Feldzug, ohne Ersolg, sortgesetzt und im nächsten Jahre ohne Glück erneuert. Wir ersahren nicht, daß Walther noch je in ein herzliches Verhältniß zu Otto gekommen ist: als auch sein leidenschaftlicher Kamps gegen den Opserstock, wie oben (S. 70 f.) ansgenommen ward zum Theil durch seine eigene Schuld, unbelohnt blieb, fand er wahrscheinlich durch Landgraf Hermann den Weg in das Lager des Gegenkönigs. Der Thüringer mochte die Augen des Burdach, Balther von der Voaelweibe.

jungen Staufers auf den alten Versechter der staufischen Reichspolitik gelenkt und dadurch sich für Walther's Fürbitte im Jahre 1212 erkenntlich gezeigt haben.

## Dienstmann König Friedrichs.

Ohne eine Initiative bes Königs selbst oder eines Vermittlers würde Spruch 26, 23 Ich wolt hêrn Otten milte nach der lenge mezzen als Judringlichkeit und der Spaß von 26, 33 sf. plump erscheinen. Friedrich verlieh dem Dichter sreilich zunächst, wie es scheint, nur imaginäre Einkünste, über die der Spruch 27, 7 sf. (Der künec min hêrre lêch) nicht ganz verständlich wizelt. Auf dem Franksurter Reichstag des Jahres 1220 hat Walther dann Friedrichs Politik durch einen scherzhasten Spruch wirksam unterstützt und hierin sein diplomatisches Meisterstück geleistet (29, 15 Ir fürsten, die des küneges gerne waeren ane).

Es war damals der längst latente Gegensatz zwischen der territorialen Politik der Fürsten und der Politik des Königs in dem Verhältniß zu den Städten hervorgetreten. Wiederholt werden Entscheidungen des Königs zu Gunsten von Städten nachher durch
fürstlichen Rechtsspruch wieder rückgängig gemacht (Winkelmann,
Kaiser Friedrich 1, 61 s.). Die Fürsten mußten also den mit seinen
Interessen in Italien wurzelnden König im Grunde ganz gern über
die Alpen und nach Palästina ziehen sehen. Wenn nun Walther
ironisch ihnen zuries: "sucht doch, daß ihr ihn los werdet! thut ihm
den Willen und krönt seinen Sohn (der als Unmündiger euch wenig
stören wird), damit er seine Fahrt antreten kann", so tras er die
geheimen Wünsche der Fürsten ohne Frage wirklich. Und indem
er den Willen des Königs und sein Interesse an der Wahl ganz
außer Spiel ließ, ja die Wahl sogar als einen Act sürstlichen
Strebens nach territorialer Selbständigkeit und Schwächung der

föniglichen Gewalt hinstellte, kam er dem politischen Kunstgriff Friedrichs II. entgegen, den Winkelmann (Kaiser Friedrich II. 1, 42) und die Regesta imperii (V, Ar. 1143) genugsam klarstellen. Friedrich sührte in seinem Nürnberger Brief an den Papst vom 13. Juli 1220 die Fiction durch, die Wahl seines Sohnes sei ohne sein Wissen in seiner Abwesenheit lediglich durch den Entschluß der Fürsten erfolgt und er habe ihr sogar widersprochen.

Balther erhalt von Friedrich jum Lohn für feine Dienfte wirklich ein Lehen, vielleicht als Dant für die geschickte Art, wie er Friedrichs Lieblingswunsch gefördert hatte, alfo 1220 nach ber Wahl Beinrichs (23. April 1220, f. Reg. imp. Nr. 1112a) furz por Friedrichs Abgang nach Italien. Jubelnd bankt Walther bafür und wenn feine Bitte rührte: lat iuch erbarmen daz man mich bi rîcher kunst lât alsus armen (28, 1), wenn es an das Herz griff, ihn, der über des Lebens Sohe ichon hinaus mar, fo bescheiden um ein warmes Blätchen fleben zu hören, fo treibt diefer Ausbruch findlicher Dantbarteit und überschwenglichen Glücksgefühls aus der Seele des großen und reinen Menschen die Thranen in die Augen. Run war die Zeit des Clende vorüber. Fortan befag auch er ein eignes Saus und Luft und Warme. Jest fühlte er fich und feinen Sang wieder rein. Er, der von den nachbarn wie ein Schrectbild angesehen worden war, hatte wieder die Fröhlichkeit und bas Butrauen zu den Menschen gewonnen (29, 3. 28, 37). Den Ausdrud einer faft übermuthigen Stimmung bringt bas mertwürdige Gedicht 78, 24 (Der anegenge nie gewan), worin - nach proteftantischen Begriffen anftößig - die drei Erzengel ob ihrer Unthätigkeit gegen die Beiden abgekanzelt und mit verstedter Beziehung auf die Friedrichs politischen Blanen widerftrebenden Rurften. vielleicht auch auf die firchlichen Rreife bringend vermahnt werden, endlich ihre Schuldigfeit zu thun. Man glaubt etwas von der

Freigeisterei und Fronie des Raisers, dem bekanntlich das Wort von den drei großen Betrügern Moses, Christus und Muhamed zugeschrieben wurde, in diesen Scherzen zu hören. Waren sie auf die Umgebung des Grasen Diether von Kahenellenbogen († 1245), eines Basalen der Würzburger Kirche, zugeschnitten, sei es auf dessen Diethen eigenen Hof oder auf Würzburger Bischöse, in denen Diether etwa anwesend war? Daß im selben Ton Sprücke an den Bogner gerichtet sind (80, 27. 35), könnte es nahelegen, ohne es zu beweisen. Wilmanns (Leben S. 142) knüpst das Gedicht an den Franksurter Reichstag (April 1220) an, wosür auch manches spricht. Jedessalls hat Walther, dessen tiese Religiosität so viele geistliche und weltliche Sprücke verkünden, hier der leichten, hart an das Frivole streisenden Weise seinen Tribut entrichtet, in der die Goliarden, seine Vorgänger und Genossen, solche Themata ansähen und die man nicht mit modernen Augen ansehen dars.

Das Lehen, welches Walther von Kaiser Friedrich empfing, verlegt man jetzt gewöhnlich nach Würzburg und identificirt es mit der dort 1323 nachgewiesenen curia dicta zu der Fogilweide im Sande (Oberthür S. 30; Reuß, W. v. V., Würzb. 1843, S. 7, Anm. 5). Vielleicht thut man aber besser erst eine nochmalige Belehnung, für die 84, 30 dankt, mit jenem Würzburger Hof in Verdindung zu bringen (Wilmanns, Leben S. 120). Zedessalls besuchte er auch nach 1220 noch Reichstage: am 23. Juli 1224 den Nürnberger Hostag (84, 14). Er sühlt sich sreilich jetzt erhaben über das besitzlose sahrende Volk und stellt sich den auf Gaben Angewiesenen stolz entgegen (84, 18). Vorbei waren jetzt die Tage, wo er boese (geizige) hêrren anslehte (28, 33). Jetzt durste er sich voll zu den hovewerden rechnen (80, 34), herabblicken auf die Hungerleider, die Musstanten (snarrenzaere), und die Milte der Fürsten preisen, ohne sie am eignen Leibe erproben zu müssen

(80, 27). Jest scheint er, ohne zu bitten, Geschenke, nicht wie sie Fahrende begehren, Gewänder und dergleichen, sondern einen kostbaren Diamantring, den Schmuck wohlstuirter Leute zu empfangen (80, 35). Auch hier noch die angelegentliche Bemühung um Gunst und Gaben des Grasen, welche für Bedürstigkeit spricht, herauszulesen, wie Paul (Ausgabe S. 11) thut, erscheint gezwungen.

Immer kam er aber noch im Lande weit herum, immer blieb er in bescheidenen Verhältnissen. Jener Spruch auf den Kürnberger Hoftag ward offenbar vor österreichischen Görern, möglicherweise sogar in der Heimath Desterreich selbst vorgetragen, und auch nach Thüringen dauerten seine Verbindungen fort, wie eine Warnung an den jungen Landgrasen Ludwig, den Nachsolger seines einstigen Gönners Hermann, zeigt (85, 17).

Besonders nah aber trat er dem Erzbischof Engelbert bon Roln, den Friedrich mahrend feiner Abmefenheit von Deutschland jum Bormund feines Sohnes und jum Reichsftatthalter eingefekt batte. Er wurde Walther, was ihm einst Wolfger von Baffau († 1218) gewesen war. Er rühmt ihn, ber ben Landfrieden mit eiserner Strenge und peinlicher Gerechtigfeit burchführte als Meifter ber Fürften, als gewiffenhaften Pfleger bes jungen Ronigs (85, 1 ff.) In feinem Auftrag und mit feiner Silfe will er ein ungehazzet liet zesamene bringen 84, 29: der Ausdrud spielt wohl an auf die Entruftung, welche Thomasin von Birclaria im Welschen Gaft und deffen Gefinnungsgenoffen über Walthers für Otto gedichtete Papftfpruche geäußert hatten. Für Walthers Selbstgefühl ift biefe Wendung charafteriftisch: er fieht fich als den gleichgestellten Dittämpfer Engelberts an. Wilmanns glaubte bies geplante Lied im Rreuglied 14, 38 Allererst lebe ich mir werde entdeden zu durfen und fest dies banach ins Jahr 1224. Allein es erscheint undenkbar. daß bevor wenigstens ein Theil des Beeres die Rreugfahrt angetreten

hatte, Walther wie aus eigener Anschauung über das heilige Land sollte geredet haben.

Nachdem Gregor IX. am 29. September 1227 über Kaiser Friedrich wegen der abermaligen Verschiebung des wiederholt geslobten und immer wieder vertagten Kreuzzugs den Bann außegesprochen und damit seine oft kundgegebene Drohung nun endlich verwirklicht hatte, trat Walther wieder lebhast in dem Dienst der kaiserlichen Politik hervor. Friedrich betrieb nun, obwol gebannt, mit größtem Giser die Kreuzsahrt, um so aller Welt zu beweisen, wie ungerecht die vom Papst erhobene Anklage sei, daß er nur nach Vorwänden gesucht habe, das Unternehmen von sich zu wälzen. Authentische und untergeschobene Schreiben suchten damals seine Sache zu vertheidigen und den Papst zu widerlegen. Auch Walther's Dichtung bewegt sich ganz in diesen Gedanken, dreht sich eine Zeit lang nur um den Kreuzzug.

Sieben Strophen in zwei verschiedenen Tönen (13, 5; 124, 1) sprechen in ergreifender Trauer auß, wie dieser neue Zwiespalt zwischen Kaiser und Curie die Gemüther aller Patrioten erschütterte. Zum dritten Mal rust Walther seinen guten Klaußner auf (10, 33), den Thpuß der nationalgesinnten, reichs= und kaisertreuen Geistlichkeit, der rechten pkassen (10, 22). Alles Feste schien ihm zu wanken (13, 12); er sühlte in der Lust den Athem des nahen= den surchtbaren Sturmes, der alles darniederreißen und nach oft wiederholten Prophezeihungen (Zarnce, Literar. Centralbl. 1869, S. 679, Wilmanns zur Stelle) dem jüngsten Gericht vorangehen sollte. Der Ausdruck schwebt dabei so eigenthümlich zwischen Gegenwart und Zukunst, daß Lachmanns meist nachgesprochene Beziehung auf den historisch bezeugten Sturm des December 1227 der vollen Sicherheit entbehrt. Der Sinn des Vildes ist klar: nû suln wir sliehen hin ze gotes grabe.

In langhallenden, schmerglich flagenden Accorden enthüllt bes alternden Dichters wehmuthigster Gefang, auf dem die Weihe bes Sterbens liegt, tieffinnig ben geheimen Schmerz bes menschlichen Dafeins (124, 1): vergeblich, vergänglich alles irbifche Wirken bes Einzelnen, nichts als eitel Stud- und Blendwert; bas Leben wie ein Traum, wie ein langer Schlaf, aus bem man plotlich erwacht und fich nun nicht gurechtfindet. Jedem ernft angelegten Menschen erscheint dieser vernichtende Augenblick, ba die Mufionen gerrinnen. da die Ideale, die fo lange täuschend lockten, in unerreichbarer Ferne wie Rebel verschwinden, da die Sulle vor den Augen fallt, da man aufschredt aus hoffnung und Liebe und die glangende farbige Welt ihren innern finftern Rern, Die nächtigen Tiefen Des Todes aufdect. Nun kommt der Dichter fich fremd, nichtig, ver= laffen, unverstanden bor: rings um ihn haften die Menschen fort in ihrer Dumpfheit, fie begreifen nicht mas ihn erschüttert, der in die tragischen Abgrunde bes menschlichen Lebens wie ein Seber, wie Epimenides hineinblidt und von dem Schauer irdischer Bedürftigkeit geschüttelt wird. Rach oben richtet er, als mittelalterlicher Mensch, als Chrift das Antlig, mude von Leben und Rampf; aufwärts lenkt er die Augen der Borer. Und ju ihm dringen himmlische Barmonien des Troftes. Aus den Spharen feliger Bolltommenheit ertont ihm die Gewißheit der Erlofung: die Aufopferung im Dienfte bes Rreuzzugs tann die ewige Rrone gewinnen.

Wann die beiden eigentlichen Kreuglieder 14, 38 und 76, 22 entstanden sind, läßt sich nicht sicher angeben. Das letztere, sür den Zug der Kreuzsahrer als Chorgesang bestimmt, könnte schon bei dem ersten Ausbruch zum Kreuzzug Friedrichs (Juni 1227) gestichtet sein, an dem unter anderm Landgraf Ludwig von Thüringen mit einem stattlichen Gesolge Theil nahm (Winkelmann, Kaiser Friedrich II. 1, S. 326 f.). Der Kaiser selbst trat dann mit dem

Hauptheer die Fahrt im Sommer 1228 an. Dagegen fnüpft das Lied G. Wolfram (Zeitschr. f. d. Alterth. 30, 126 ff.) an die Enchclica des Papstes Honorius III. vom December 1216 und verlegt es demnach in den ersten Theil des Jahres 1217, vor den Ausbruch der süddeutschen Theilnehmer, zu denen auch Herzog Leopold von Oesterreich gehörte. Das Lied 14, 38 unterliegt in Bezug auf die Realität seines Inhalts verschiedener Beurtheilung. Ist es wirklich der Herzensausdruck der Empfindungen auf heiliger Erde, gedichtet beim ersten Anblick der ersehnten Stätte, was mir persönlich am glaubhaftesten erscheint und wosür eine richtige Deutung der Elegie manches geltend macht, nahm Walther also wirklich am Kreuzzug Theil, so konnte er bereits im Sommer 1229 wieder nach Deutschland heimgekehrt sein.

Welche Beziehung Walther zu Friedrichs Sohn, dem jungen Ronia Beinrich befaß, lagt fich nicht ins Reine bringen. Bon ber unmöglichen Annahme, er fei ihm jum Erzieher beigegeben worden, die man durch den Spruch vom ungerathnen eigenwilligen Rinde (101, 23) begründen wollte, ist natürlich abzusehen. Der Warnung vor übereilter Liebe (102, 1 ff.) könnte bes vierzehnjährigen Beinrichs vorzeitige Che mit der fünfundzwanzigjährigen Margarethe bon Defterreich vorschweben. Gegen Engelberts Absichten, der andere Bermählungsplane gehegt hatte, 1225 unter dem bofen Borzeichen feiner Ermordung geschloffen, führte diefe Berbindung bald jum Berfuch der Trennung (Winkelmann, Raifer Friedrich 1, 460. 462 Unm. 2, 463; Juritich, Gefch. der Babenberger, S. 490. 526). Der Spruch 102, 15 ff., welcher über Migregierung unerfahrener Reicher klagt, fann die Anmagungen der Ministerialen unter König Beinrich im Sinn haben und beeinflußt fein durch den Berdruß über des Konigs Berwürfniß mit feinem Schwieger= vater Leopold und bem Bergog Ludwig von Baiern (Weihnachten

1228, f. Winkelmann, Kaiser Friedrich 1, 517 ff.). Die Wahrscheinslichkeit spricht dasür, daß diese Sprüche jene Verhältnisse berühren. Doch muß man daß selbwahsen kint (101, 23) zunächst allegorisch auf allgemeine Zustände deuten: nicht zwar mit P. Walther (Germania 30, 310 ff.) auf die Jugend, sondern auf die hösische Gesellschaft und hösische Kunst, wie sie sich unter der Theilnahme der jungen Generation, insbesondere wohl des jungen König Heinrich entwickelt hatte. — Andere ähnliche Ereignisse der Zeit erlauben keine so gute Anknüpsung: die Empörung des österreichischen Prinzen Heinrich gegen seinen Bater Leopold (1227), zu der ihn die Einslüsterungen ränkesüchtiger Menschen bewogen hatten (Juritsch S. 493), die Verstoßung der Gemahlin des Prinzen Friedrich von Oesterreich, Sophia (1229, f. Juritsch S. 507).

#### Biertes Capitel.

# Sittliche Tebensanschauung.

Neben der politischen Dichtung Walthers steht seine gnomische an Glanz und Reichthum etwas zurück. Sie öffnet uns am
unmittelbarsten den Einblick in seine sittlich-religiöse Weltanschauung. Auch in ihr offenbart sich seine herrliche Persönlichkeit, die volle Größe seiner poetischen Krast. Denn auch diese Lehrdichtung ist durchaus Gelegenheitsdichtung im höheren Sinne, Poesie des persönlichen Erlebnisses, der persönlichen Ersahrung, Stimmungsbild. Nicht abstracte Weisheit, nicht kahle schattenhaste Theorie. Auch hier quillt und wächst alles aus seinem bewegten Herzen, aus seinem lebhasten Temperament, seinem natürlichen Wis, seiner regen Beobachtung, seiner warmen Menschlichkeit. Nur zum Theil freilich sind wir im Stande, das persönliche und zeitgeschichtliche, das momentane Glement dieser didaktischen Sprüche ganz herauszufühlen, noch seltener können wir es bestimmt nachweisen.

Die tiefen Fragen nach der Möglichkeit fittlichen Lebens haben Walther nicht ruhen laffen. Der Befitz, bas guot, ichien ihm die Quelle alles Uebels. Die Ehre bei ben Menfchen follte jedem höher ftehn, und über allem Bottes Buld. Diefe drei Begriffe fieht er por fich wie brei Mächte in unversöhnlichem, immer erneutem Rampf, und die erschütternde Tragit des menschlichen Lebens erfennt er in diesem nie endenden Ringen (val. 8, 20, 20, 20 ff. 22, 25 ff. 31, 15 ff.). In der friegserfullten Zeit fieht er fich von den Schrecken ber Gewaltthätigkeit und der Lafter wie von Wegelagerern umgeben (26, 13). Der arme Schelm, der fo lange vergeblich felbst auf ein Studchen Beftt jum Ausruhen hoffte, hatte der Noth der Zeit, der habgier und dem Egoismus ber Ronige und Fürften, der Rirche, des Adels auf den Grund gefeben. wenn er, seine Weltwanderung überblidend gornig aufschreit: sô wê dir guot! du enbist niht guot: dû habst dich an die schande ein teil ze sere (31, 21). Und mit Stolz fondert er fich von der großen Menge, die Befit erwirbt ohne nach dem Wie ju fragen.

Beständigkeit und rechtes Maß, das sind die sittlichen Ibeale, welche Walther ausstellt. Nicht Schönheit lobt den Mann, meint er, woraus Schöndach (Leben S. 169) wohl etwas voreilig schließt, er selbst sei nicht schön gewesen, sondern Entschlossenheit, Freigebigkeit und Stäte (35, 27). Er entwirft von dem Untreuen das abschreckende Bild eines Ungeheuers (29, 4). Er betheuert, seinerseits immer einem Hose treu zu bleiben, wo man ihn wahrshaft hosgemäß d. h. ausrichtig und gütig behandele, und sagt sich von einem treulosen Fürsten (Dietrich von Meißen? Otto?) los

(30, 9). Er ruft Gott an, die Falschen, die Aalglatten zu strasen (30, 19). Er klagt über die Treulosigkeit zweier Fürsten (Dietrich von Meißen und Ludwig von Baiern?) gegen ihn (30, 29 bis 31, 12). Er verwünscht den lügnerischen Kathgeber eines Fürsten (des Herzogs von Kärnten?), der seinen Herren verleite, gegebene Versprechungen nicht zu halten (28, 21). Er vermißt in der Welt die alte Treue, Kedlichkeit und Freundschaft (38, 10); er rühmt den Segen eines zuverlässigen Freundes und warnt vor den wankelmüthigen, die wie eine Kugel sortrollen (79, 25).

Man tann Angefichts diefer Wiederholungen beffelben Bebantens eine Empfindung und eine Frage nicht unterdrücken. Die Empfindung: nichts hat Walther in feinem wechselreichen Leben mehr ergriffen als die immer wieder gemachte schmerzliche Erfahrung ber Untreue. Und gewiß gedieh in ben unfeligen Jahren ber boppelten Rönigsmahlen, der Rämpje zwischen geiftlicher und faifer= licher Gewalt Verrath, Wankelmuth, Sinterlift wie nie zuvor. Aber man muß doch die Frage aufwerfen: hat nicht auch Walther an diefer Krankheit der Zeit Theil genommen? war nicht auch er wankelmuthig? In der That hat man ihm das oft vorgeworfen. Aber schon Lachmann urtheilte (zu 11, 6) im wesentlichen richtig: "Das Schwanken der politischen Ansicht unseres Dichters ift nur icheinbar. Der echte König ift ihm der die Königstrone auf dem Saupte tragt." Wenn er Otto verläßt und ju Friedrich übergeht, fo muß man bedenten, daß er meder ein perfonliches naheres Berhaltniß ju Otto hatte, ber ihm dem Suddeutschen gewiß als Sachse fremd und anthipatisch blieb, noch an ihn durch wirkliche unkündbare Dienstmannschaft (f. oben S. 41) geknüpft mar, daß er Friedrich felbft, dem er fich nun zuwandte, nie bekampit hatte - benn Spruch 25, 22 ift nicht auf die Wahl Friedrich's zu beziehen -, daß dem jungen Staufer als Mitglied der legitimen Raiferfamilie

von Ansang an sein Gerz zusallen mußte. Doch wird man bei Walther's Parteinahme in der Reichspolitik mehr-als bisher geschehen ist den Einsluß der Fürsten, deren Dienst er gesucht hat, in Anschlag bringen müssen, und, wie oben (S. 38 ff.) dargelegt, den Rechtsbegriff des mittelalterlichen Dienstes überhaupt. Walther warnt im Sinne der Moral seiner Zeit und doch wol auch im Sinne jeder auf das Leben gegründeten, gesunden Moral vor Dienst ohne Lohn oder für wohlseilen Preis (81, 15). Wer will ihn darum anklagen, daß er nach dieser leberzeugung gehandelt und sich nicht umsonst hat sinden lassen? Er beansprucht in einem andern Gedicht das Recht, unstäten Gönnern nicht die Treue zu halten: wer ihn wie einen Ball aushebe, dem rolle er davon wie ein Ball, aber Treue erwidere er mit vollwichtiger, sestgesügter Treue (79, 33). Zu dem Gedot der christlichen Moral dagegen, auch den Feind zu lieben, bekennt er offen, sich nicht ausschwingen zu können (26, 3).

Wer aber dennoch zweiselt, ob Walther immer auf dem rechten Weg sich gehalten habe, der versetze sich einmal ernsthaft in die Zeit seines Lebens. Welche Gewissensangst bedrängte und verwirrte damals alle tieseren Gemüther, da die höchste Autorität des Staates und der Kirche zwiespältig wurde und in unversöhnlichem Kampse lag. Hohe Geistliche sehen wir an dem innern Zweisel darüber, wohin die Pslicht sie rust, sörmlich zu Grunde gehen. Bischof Gardolf von Halberstadt ward durch die Verzweislung über die widersprechenden Gebote seines weltlichen und seines kirchlichen Oberhauptes auf das Krankenbett geworsen und starb an den Qualen seiner Seele (Winkelmann 1, 228). Sein Nachsolger im Visthum Konrad von Krosigk (f. oben S. 63) konnte, als er wegen seiner staussischen Gefinnung excommunicirt wurde, dies nicht ertragen, entstoh seiner innern Bedrängniß durch eine Pilgersahrt ins heilige Land und ging später ins Kloster. Erzbischof Johann von Trier bat, als

ihm unter Androhung des Bannes besohlen wurde, mit seinen Geistlichen und Dienstmannen zu Otto überzutreten, in der Ueberzeugung, daß jene ihm den Gehorsam verweigern würden, wenn er sie zum Absall von Philipp aussorbern wollte, den Papst um die Enthebung von seinem Amt (Winkelmann 1, 263). Ein Jahrzehnt später, als sich der Streit um die Krone erneute, waren solche Gewissenskämpse seltener geworden: damals schien "die politische Ehrenhaftigkeit den Großen Deutschlands, wenige ausgenommen, vollständig abhanden gekommen" (Winkelmann 2, S. 329).

In dem Labyrinth der Parteiwandlungen jener Tage haben sich die Mächtigsten verirrt, den Wegweiser des sittlichen Gesühls verloren. Walther aber, der Abhängige und Gebundene, hat sich den Schild seiner politischen Grundsähe rein erhalten: er wechselte die Personen, denen er anhing, aber er verleugnete nicht die Sache, für die er socht.

In den Tagen des ungezügelten Kampses, der schrankenlosen Leidenschaften entwickelte sich die wunderbare Mischung der Waltherschen Poesie: heiteres Behagen und nervöse Ungeduld; übermüthigste Laune und hellster Optimismus neben tiesster Riedergeschlagenheit, zorniger Unzusriederheit, düsterster Melancholie; liebenswürdigster neckender Humor, spielende Grazie, unerschöpslicher Wis und flammender Haß, wuchtendes Pathos, glühende Begeisterung. Durch alle diese scheinderen Widersprücke leuchtet immer des Dichters menschliches Gesicht, sein tlares Auge, schlägt sein tapser ehrliches Herz, athmet die Lebenskraft seiner hohen Seele.

Er ging seinen Weg durch alle Schrecken der äußeren und inneren Untreue, des Berraths und Undanks, der Lüge und Heuchelei, der Habgier und Hinterlist, das Haupt erhoben, die Augen sest auf die ewigen Güter gerichtet. Schwer und leidvoll war dieser Weg sur den Mann, der keine andere Macht und kein

anderes Gut besaß als seine Worte. Und trübe genug schien ihm, bem heiteren, oftmals die Zeit, in der er lebte. Wie ungerecht beurtheilen ihn aber die unter den modernen Forschern, welche ihm das Bewußtsein von den Pflichten des Einzelnen gegenüber dem Ganzen absprechen, die ihm vorwersen, er habe den Eigennut und die Untreue der Fürsten leicht genommen.

Die fo reden, haben wohl niemals mit offenem Sinn und bereitem Bergen jene beweglichen Rlagen gelesen, die er, ber von Natur gewiß tein Schwarzseher mar, über ben bofen Buftand ber Welt immer auf's neue erhebt, über die Verdroffenheit und ben Trübsinn, über die Unehrenhaftigkeit (59, 37), über die Entartung ber jungen Generation (23, 11, 26; 24, 3), das Schwinden der alten ritterlichen Sitte (124, 25), des höfischen Sanges (64, 31). Wenn man auch beobachten kann, wie ihn allmählich das Alter und schlimme Erfahrungen verdüftern, fo findet fich dergleichen doch auch schon in der Periode seiner Jugend, ja gerade schon in feinen allerältesten Gedichten: 90, 23-38. Und wer allem biesem nicht glaubt, den wird doch der Bergenslaut jener todestraurigen Strophe treffen (58, 21), in der Walther denen, die von ihm neue Lieder beischen, entgegnet; nû mugen si doch bedenken die gemeinen not wie al diu welt mit sorgen ringe. Wie das Boglein bes Waldes nicht fingen wolle, bevor es Tag wird, so auch der Dichter nicht, ehe nicht die furchtbare Nacht der Schrecken vorüber ging und wieder Sanges Tag anbrach. So redet nur ein von dem fittlichen Elend der Zeit tief vermundetes Bemuth.

Das war die Stimmung, die Angesichts der Entsehen des Zeitalters so viele der Edelsten in die Klöster trieb. Soll man Walther es heute verdenken, daß nicht auch er seine göttliche Begabung in die Einsamkeit des Mönchsdaseins vergrub? Höher, sittlicher war doch wol, daß er hinaustrat in den Kampf der Welt

und für die Dinge ftritt, an benen fein warmes Berg bing, bag er in biefem Rampf aushielt, trot aller Zumuthungen an fein Bewiffen und aller Opfer, die er feinem Empfinden bringen mußte. Gewiß, er mar tein politischer Cato, tein moderner Gefinnungs= doctrinar, fein abstracter Idealist, - nur völlig ungeschichtliche Betrachtung tann fich barüber wundern oder bekummern - er war eben ein Mensch und zwar ein mittelalterlicher Mensch. Aber es ift eine Blasthemie, wenn Beiffborne ber "realiftischen" Beichichteauffaffung, ber für Walther den Weg haben brechen zu helfen, ich felbit mich ruhmen fann, behaupten: feine Ideale bienten ihm mehr als Wertzeuge für die täglichen 3wede als daß fie beilige Ueberzeugungen und Riele maren, die fein Dafein durchdrangen und richteten. Es ift eine turgsichtige Uebereilung ober der Stumpffinn eines verharteten Gefühls, wenn man Walther mit den fauflichen, gewiffenlosen Journalisten unserer Tage auf eine Stufe ftellen will, bie bald nach rechts bald nach links schreiben, je nach Bedarf und Bortheil, und von all den hohen und heiligen Begriffen, die ihres Mundes Rede überfliegend verfündet, innerlich nichts glauben. Man begehre nur nicht das Unmögliche, nicht bloß historisch. fondern psychologisch Unmögliche: ein Politiker ift kein Gesekgeber ber Sittlichkeit und ein Dichter ift fein Beld consequenter, unwandelbarer Principien. Walther war fowohl Politifer als Dichter - wie follte er da fich zum moralischen Richter über die Macht= haber aufwerfen und feinen Dienft nur benjenigen weihen, beren fittliche Matellofigteit ihm unzweifelhaft erschien! Er, der in menschlichster Demuth, in echtefter Religiosität fich der eigenen Fehlbarkeit, Schwäche und Rleinheit fo tief bewußt mar (val. 24. 18; 26, 3; 10, 1 ff.), und das mit Worten aussprach, die nur leere Gemuther unerschüttert laffen tonnen.

Walther trug von Anfang an in seiner Bruft eine hohe ideale

Vorstellung von den Aufgaben seiner Kunst. Er war und blieb zeitlebens der Apostel einer vornehmen, sittlichen, weltlichen Bildung. Er glaubte an das Evangelium der wahren hösisch-ritterlichen Cultur, welche im Diesseits wurzelnd und sich bemühend, alle edeln Kräfte des Menschen entwickelnd, neben und außerhalb der kirchlichen Askes ihren eigenen Weg ging, der auswärts sührte zu der höhe echter Religiosität, in jene überirdischen Regionen, von denen sie ein Absglanz war. Gleich Wolfram (Titurel 51, 2) leuchtete ihm der Stern einer tiessinnigen Auffassung der Minne: himmel und Erde schien ihm diese gewaltigste aller Lebensmächte zu durchdringen und mit einander zu verbinden (82, 9. 10).

Walther bekannte fich, fo wenig das Schickfal ihn auf eine glanzende Sohe geftellt hatte, nicht zu einer demofratischen Lebensanschauung. Bon feinem erften Auftreten in Wien an, ba er fich beftrebte, in ber Sofgefellichaft eine gesicherte Stellung zu gewinnen, bis zu ben letten Aufrufen im Dienste bes Rreugzugs, immer will feine Runft ablich fein und den höheren und höchsten Gefellschafts freisen bienen. Er respectirt bie Schranten ber Standesgliederung wie die Ordnung der Natur als etwas Seiliges: die Maze verlangt, bag Niemand ben ihm einmal verliehenen Poften verlaffe, nicht aus ber angeborenen Sphare hinausstrebe. Laien und Bfaffen, Bfaffen und Ritter, Weiber und Manner, Junge und Alte - alle follen ihrer Art und ihrem Recht treu bleiben, nicht über ben Begirt ihres Befens hinmegipringen (80, 3-26). Aber er, der felbst feiner Lyrif ben Charafter ftandesmäßiger Exclufivität abgeftreift und fie aus ben eingeschränkten Rreisen conventioneller Sitte befreit hatte, ber aus der höfischen Manier je langer je mehr gur fünftlerischen Freiheit empordrang und immer tiefer aus den Quellen volksthumlicher Anschauung, Bildlichkeit und Dichtung schöpfte, ift anderseits auch frei bon jedem Sochmuth der Engherzigfeit: die Gebote driftlicher

Humanität leben in seiner Seele. Wie ein mittelalterlicher Hamlet stragt er, wer die nachten Gebeine der Herren und der Knechte nach dem Tode scheiden könne; in der Gesinnung seines großen Zeitgenossen, Kaiser Friedrichs II., verkündet er, daß Christen, Juden und Heiden, die ganze Menschheit ohne Grenze der Religion, dem Herrn alles Wunders, dem Herrn des Lebens dienen (22, 7).

Bie weit fteht diese Anschauung ab von der Gefinnung eines Bergog Leopold, des "Rekerfieders" ober auch nur eines Thomafin! Und doch ift und bleibt Balther in feiner Runft Ariftofrat. Stellte Wolfram ein Ideal für Menschenbildung auf, indem er ritterliche Mannhaftigkeit, die Treue, die Beheratheit, die ungerstückelte Ginheit der Berfonlichkeit in den Bordergrund rückte, fo predigt Walther mehr die Bflege der ftilleren Tugenden und erwartet das Beil von den fanfteren Mächten der Schönheit, der geklärten Form, ber geläuterten Sitte, der Bildung des Bergens. Die ere, die werdekeit, die hövescheit, die fuoge find und bleiben Die Gebieterinnen, denen seine Runft treu nachfolat, Die fie verberrlicht. Wolfram ift mehr ber Ariftofrat im Sinne einer älteren Lebensauffaffung, der fich mahrer Abel allein durch friegerische Tüchtigkeit barftellt und erprobt. Walther bekennt fich zu einer Ariftofratie ber Seele. Wolfram entwirft Idealbilder für feine Stanbeggenoffen, für die Ritterbürtigen und ritterlichem Rriegs: bienft Ergebenen. Walther redet zu einer großen Gemeinde aller Stände, die ein gemeinsamer Cultus verfeinerter Menschlichkeit verbindet. Der Mittelpunkt diefer Gemeinde find für Walther die Sofe, und das höfische Leben, wie es fein Boetenauge fortwährend. gang beutlich, aber in unerreichbarer Ferne bor fich fah, follte das neue Ideal weltlicher Bildung, das Ideal eines Abels bes inneren Menichen verwirklichen. Es waren Traume, gleich benen, Die später der ungludliche Taffo traumte, die im Frantreich Ludwigs XIV.

den Besten, die im achtzehnten Jahrhundert den Führern der großen beutschen Geistesbesreiung vorschwebten.

Der einsame Dichter, der sein Leben lang um die äußere Existenz rang, wie konnte er sein hohes Ideal siegreich behaupten gegen eine Welt von Misverstand, Roheit und Neid!

Um Sof zu Thuringen beschwert ihn das wilde Treiben der ritterlichen Raufbolde (20, 4) und dort wahrscheinlich auch später ein neibischer fritisirender poetischer Concurrent Her Wicman (in C Volcnant), den er mit harter Hohnrede absertigt (18, 1). Thuringen läßt ihn, wie er ein ander Mal klagt (103, 29), ein Schwarm larmender Sanger mit behendem Mundwert nicht ju Wort tommen, fie erftiden gefüeges mannes doenen mit wüftem Beschrei, das den Runftverftandigen anmuthet wie Monchegegröhle auf bem Chor. Man begreift aus diefer ftolgen Berachtung des Gefangs ber Monche, warum Gottfried von Strafburg in feinem Triftan fo nachdrücklich preisend die musikalische Seite ber Lieder Balthers bervorhebt. Der Sofftaat des Landgrafen erschien Walther wie ein ungejäteter Garten voller Unfraut (103, 13). Um Boje bes Kärntners machen ihm die hovebellen das Leben schwer, jene Rlaticher und Reiber unter bem Bofgefinde, Die feinen Sang verkeren d. h. falfch und boswillig entstellen und auf diefe Auslegung Berleumdungen gründen (32, 27). Um Bofe Leopolds hat fein "höfischer Sang" viele Feinde und wie es scheint, haben diese fich einen anderen Runftgenoffen, der Stolle bieg, ju ihrem Wortführer erkoren (32, 7, über ihn nicht überzeugend, aber im Gingelnen beachtenswerth Lampel, Blätter d. Bereins f. Landestunde Rieder= öfterreichs 26, 261 ff., 27, 111 ff.). In der Umgebung bes Grafen von Ragenellenbogen bereiten ihm plebejische Sanger üble Laune, die er als snarrenzaere zur Ruhe weift und die, wie es scheint, aus Mittel= ober Nordbeutschland stammten, ba er fie als Polen und Auffen lächerlich macht (80, 30 ff.). Der landschaftliche litterarische Gegensatz zwischen dem höfisch-ritterlichen Süden und den volksthümlich-demokratischen, bürgerlichen mittleren und nördlichen Gegenden Deutschlands, der im 13. Jahrhundert eine wichtige Rolle spielte (Burdach, Reinmar und Walther, S. 134 ff., Roethe, Reinmar von Zweter, S. 239 ff.), wird hier und in Walthers Verhältniß zum Thüringer Hof bemerklich.

Schwieriger aber und schmerzlicher war der Kamps, den er für seine Kunst gegen begabte Sänger, nach oben und nach unten hin, zu sühren hatte.

In Wien hatte er fich gegen die unlebendige Manier, gegen die Saftlofigkeit und Monotonie, gegen die Enge und Leere der modischen Gesellschaftspoesie eines Reinmar zu wehren gehabt: ein Lied des unsympathischen Lehrers und Rivalen überschüttet er mit beißendem Spott (111, 23 ff.); Reinmar wiederum ftichelt mehr= mals gegen feine angebliche Ungartheit (Wilmanns, Beben, S. 450 j.); und nachklänge des zwischen beiden Dichtern bestehenden Gegensages vernehmen wir noch in Walthers Nachruf, so warm er die Runft des alteren Meifters auch rühmt (83, 5). Er felbst hatte ben Minnefang aus feinen berftiegenen Bahnen, aus ber Welt eines Pfeudo-Idealismus in das reale Leben herabzuholen geftrebt. Wegen feiner freieren, menschlicheren Auffaffung bes gefelligen Lebens, wegen feines Widerstandes gegen die Uebertreibungen der höfischen Galanterie mußte er immer wieder Unjechtungen erfahren. Diefe Ungriffe mußte er pariren; er mußte den Berleumdungen gegenüber, daß er die ben Damen schuldige Chrerbietung verlete, fich auf fein unfterbliches Breislied der deutschen Frau (56, 14) berufen (58, 34). Den Auswüchsen höfischer Cultur widerstrebte fein gerader Sinn und fein einfaches Berg (vgl. 70, 22): er suchte der Natur, der Wahrheit

näher zu kommen; er führte ber höfischen Dichtung frischeres Blut aus ber Sphäre des volksthümlichen Geschmackes zu.

Nun aber schritt die Entwicklung, die seinem genialen Anstoß solgte, über ihn hinweg. Aus der übergeistigen Höhe herabsteigend, siel die deutsche Khrik nach der andern Seite in Uebertreibung: es erstand als Reaction gegen die Verbildung und Verzärtelung die höfische Dorspoesse Reidharts von Reuenthal (A. D. B. XXIII, 395 ff.) und seiner näheren und entsernteren Schüler, unter denen Gottsried von Reisen (XXIII, 401 ff.), der Tannhäuser (XXXVII, 385 ff.) und Ulrich von Winterstetten (XXXI, 68 ff.) die hervorragendsten sind.

Diefer Strömung warf fich Walther mit allem Rachbrud entgegen: er wollte feiner diefer Modernen fein: ich bin niht niuwe (fein Reuer) ruft er voll Stolz (Bildebrand, Zeitschr. f. d. Alterth. 38, 5 ff.). Bitter und gornig muß er am hofe ober in ber Umgebung Leopolds feinen Blat vertheidigen gegen bie Storer bes höfischen Sanges, gegen die unhöveschen, die nun am hoje ge= nehmer seien als er (31, 33 ff.). Er klagt über mannichfache Mighandlung, der er ausgesett ift, und droht, sich jurudjugiehen und dadurch allen ein Leid zu bereiten (Lachmann S. 185, 31 ff.); er geißelt die Undankbarkeit und Unberechenbarkeit der Belt. b. h. der Gesellschaft (59, 37, 116, 38, 117, 15 ff.). Und auch mit dem selbwahsen kint, dem er 101, 23 den Dienst auffündigt wegen feiner Ungefüge, feiner Unbandigkeit und Ruchtlofigkeit, meint er wiederum die entartete Belt, Die junge vielleicht, Die er 37, 24 unter dem Bilde eines Reiters, der auf wilbem Rog mit verhängtem Zügel reitet, dargestellt hatte, die höfische Dichtung und höfische Gefellschaft, wie fie ihm im Rreife des jungen Konigs, Beinrichs VII. folieglich am unerträglichsten entgegentrat. Reibhart felbst aber hat direct gegen Walthers Dichtung die Waffe des Spottes geschwungen; ob als Angreiser, ob zur Gegenwehr, bleibe bahin gestellt. Er hat (93, 15. 98, 26 ff.) Walthers Preislied auf Deutschlands edle Frauen und Männer (56, 38) und seine Klage über den Eigennut (31, 14) travestirt, indem er den Widerspruch zwischen diesen beiden Aeußerungen durch Zusammenkoppelung und Nebertragung in die Welt der Bauernslegel grell beleuchtete.

Walther rückt in diesem Kampf einmal ganz deutlich mit der Sprache heraus: ein erregtes Lied (64, 31 Owê hovelschez singen), das zuerst Uhland in den richtigen Zusammenhang gestellt hat, stößt diesen parodistischen Realismus, diese burleske Ausnuhung volksthümlicher Dichtung zornig und voll Berachtung von sich. Die großen höse wünscht Walther wenigstens von jener Modeströmung frei: er denkt wahrscheinlich an den österreichischen hos, doch wäre, falls das Gedicht, was nicht unmöglich ist, in die späteste Zeit des Dichters (1228—1229) gehört, auch eine Beziehung auf den königlichen hof des jungen heinrich, auf den frivolen Kreis Neisens nicht ausgeschlossen. Den Landjunkern wolle er diese halb bäurische Kunst gönnen, von da sei sie ausgescommen.

Es liegt beinahe etwas Tragisches in diesem leidenschaftlichen und vergeblichen Protest gegen eine litterarische Strömung, die Walther selbst hatte entsessen helsen und die sein Ideal des schönen Maßes, der fünstlerisch gebändigten Wahrheit, der verklärten Natur, das Ideal der gesunden Mitte zertrümmerte. Manier und Sentimentalität einerseits und als Gegenmacht Naturalismus und Parodie anderseits — dazwischen hatte Walthers Kunst einen schweren Stand, und er mochte wohl mit Grund sürchten, völlig zu erliegen. Und bennoch ist noch lange Zeit nach seinem Tode ein kräftiger Nachwuchs deutscher Lyrik in den Regionen, da sein Dichten wurzelte, herangewachsen.

#### Fünftes Capitel.

## Dichterische Kunft.

Walthers dichterische Kunst in der Zeit seiner Reise er= schöpfend zu würdigen, liegt außerhalb der diesen Blättern gestellten Aufgabe. Einige Grundlinien nur zur Charakteristik seiner Poesie seien hier angedeutet.

Walther war, wie oben (S. 29 ff.) betont worden ift, ausgegangen von der höfischen Gesellschaftslhrik im Stil Reinmars und Hausens. Jede eindringende Bestimmung seiner Eigenart muß dem bereits stizzirten Proces seiner Emancipation aus der Enge dieser Manier nachgehen und eine streng geschichtliche Methode anwenden, was hier nur in sehr beschränktem Maaße geschehen kann.

Walther gewinnt allmählich der sinnlichen Welt in der Lyrik einen Raum, wie es dis dahin im Minnesang nicht erhört war. Er gibt der Darstellung seiner Empfindung und Betrachtung einen sesten körperlichen Halt, einen Hintergrund durch bestimmte Situation, Scene, Handlung. Er versährt dabei episch oder dramatisch oder verbindet auch beide Kunstformen. Und er liebt es, von der lyrischen Wirkung der Symbolik, des typischen Bildes den weitesten Gebrauch zu machen. Er wirkt nicht bloß wie ein Dramatiker auf die Anschauung, sondern wie ein Maler; er schafft mit der Phantasie der bildenden Kunst und er schäft dabei meist aus dem alten Schaß eingebürgerter, volksthümlich gewordener Vorstellungen.

Sein Reichston (8, 4 ff.) bringt das Gefühl über die jammervolle Lage des Vaterlands nicht direct zum Ausdruck, sondern episch eingekleidet und an einen sichtbaren Vorgang der Außenwelt von thpischer Bedeutung angelehnt. Er sührt sich selbst erzählend ein,

mie er forgenvoll, von der Welt entfernt, auf einem Stein fich in finnendem Rachdenken niederließ, in der Stellung, die von der bildenben Runft feit früher Zeit, vielleicht im Unschluß fogar an die antite Plaftit, als Thous des trauernden Rachdentens ausgebildet in Sculpturen und in Miniaturen des deutschen Mittelalters oftmals begegnet; wie er die Gebeimniffe ber fambienden, aber geordneten Natur gleich einem Seher überschaute: wie er den Ursprung bes Thronftreits in Rom belauschte: wie er die Rlage des einfamen Rlausners aus der Ferne bernahm. Das Bild ber beiden großen Liederhandschriften halt die im erften Spruch bezeichnete Situation feft, aber es illu ftrirt damit nicht die Worte des Dichters, fondern es schöbit nur ihren bildlichen Gehalt wieder aus, ben fie aus malerischen oder bildlichen Borlagen übernommen haben. Und wenn Walther bann die gerrütteten Buftande vertorperlicht, indem er ben mit einander ftreitenden Lebensmächten menschliche Geftalt leiht und Friede und Recht darftellt, wie fie von Wegelagerern und im Sinterhalt lauernden Räubern, von Untreue und Gewalt bedroht find, so knupft er wiederum an die Tradition der bildlichen Runft an, die auf Grund ber Pfychomachie bes Prudentius immer wieder den Rampf der Tugenden und Laster in der Allegorie friegemäßig gerufteter Frauengestalten bor Augen gestellt hatte. Dier wie dort aber folgt Balther jugleich ber Bahn der alteren, volksthümlich gefärbten beutschen Dichtung, ber typische Darftellung im Gintlang mit den fest geprägten Formen ber bilbenden Runft geläufig war.

Ein ander Mal erscheint ihm Frau Saelde (43, 1) als eine Fürstin, die Kleider zurechtschneidet und austheilt und sich dabei zu Ungunsten des Sängers vergriffen hat. Die Welt stellt er als Reiterin auf wildem Rosse, ihrem muot, vor, der er zuruft, sie solle den Zaum sester anziehen und um sich blicken, damit sie nicht zu

Fall komme (37, 24). In einem seiner letten Sprüche (102, 15) hüllt er die Trauer über die zersahrenen Verhältnisse, die durch die Schuld des jungen König Heinrich und seiner Versührer hereingebrochen waren, in die Erzählung, er sei ausgezogen, um Abenteuer und Neues zu erleben, da habe er die Stühle, auf denen srüher Weisheit, Abel und Alter saßen, leer gesunden; darum hinke Recht und traure Zucht und sieche Scham. Wiederum ein Bild der Kunst: die Personisiationen der Tugenden und das hergebrachte Symbol richterlicher oder königlicher Würde, der Thronstuhl.

Ergebenheit und Dant bezeichnet er durch Berneigung ober durch Beugen des Knies (18, 20, 31, 24, 74, 33, 116, 21; 11, 11. 28, 23); Berichamtheit bes jungen Madchens burch Rieder= schlagen der Augen (74, 32); höfische Freundlichkeit und Anmuth der Dame durch leichtes Umberbliden (46, 14); Abneigung durch Wangenbieten und Seitwärtsbliden (32, 18. 49, 18; 50, 22; 73. 1): Rorn und Reid durch Schielen (57, 36, 84, 37): Merger und Unwille durch Bergieben der Augenbrauen (75, 31); Schmerg burch Beißen der Lippen (61, 18); entschuldigende Ablehnung durch Achselzucken (36, 3); Bermunderung burch Zeigen mit dem Finger (120, 2); Trauer und Freude durch Gang und Ropfhaltung (19, 32. 33. 20, 2): auch die Miniaturmalerei des 12. und 13. Nahrhunderts veranschaulicht feelische Borgange durch eine gang ähnliche typische Geberdensprache, die theils aus der Unfahigkeit, in den Befichtszügen Bemuthsbewegungen auszudrucken, theils aus langer festgewurzelter, bis ins Alterthum gurudreichender Tradition abzuleiten ift.

Aus der Tradition der bitbenden Kunst entsehnt Walther auch manche Züge der Thierschmbolik. Kranich und Psau braucht er als Bilber des Stolzes und der Riedergeschlagenheit (19, 31); bie Thiere im Wappen Kaiser Ottos, die alle Hörer vor Augen

hatten, Aar und Löwe, deutet er allegorisch als Mannheit und Freigebigkeit (12, 24). Sein Schüler, Reinmar von Zweter, hat diese Symbolik dann zur Manier ausgebildet.

Walther objectivirt seine Lyrik, indem er das Bekenntniß der Empfindung an eine bestimmte Situation knüpft. Beim Abschied aus Nimmerwiedersehen — vielleicht wird es ein Abschied auch vom Leben — macht er sein Testament und vertheilt sein Unglück, sein Leid, seine Liebestollheit (60, 34). Sein Wanderleben läßt er in seine Dichtung hineinspielen: er berichtet von seinem erfolglosen Besuch am Thüringer Hof, um andere zu warnen (20, 4); er tritt als Kläger gegen Gerhart Aze in den Kreis der Hörer (104, 7); er gibt, scheinbar durch Fragen der Neugierigen gedrängt, trocen reserirend, Auskunft über den Kürnberger Hostag, um in Wahrheit nur Herzog Leopolds Kargheit zu strafen (84, 14).

Die frühere höfische Liebeslyrik hatte als reine Gesühlspoesie nur selten Beziehungen auf einen bestimmten Moment, auf einen bestimmten äußeren Borgang geboten. Walther trägt in den alten Kahmen des Minnedienstes einen farbenreichen, greisbaren Inhalt. Er verherrlicht die Schönheit der Geliebten nicht mehr mit allgemeiner directer Charakteristik wie in der Zeit seiner Ansänge: er zeigt sie uns in einer bestimmten Situation, im seierlichen Auszug mit ihrem Gesolge (46, 10), oder wie er sie nacht im Bade belauscht (54, 21). Er öffnet uns Einblicke in die kleinen Ereignisse seinscht (54, 21). Er öffnet uns Einblicke in die kleinen Ereignisse sentschlossen, da hat ihn ein Halmorakel getröstet und mit neuer Hossnung ersüllt, das, so oft er nach der Weise der Kinder das Stroh am Finger auf Ja und Nein abmaß, immer mit einem Ja schloß (65, 33). Er wünscht sich, ihr noch so nah zu liegen, daß er ihr Aug' in Auge sähe und sie ihm ersüllen müsse, was er bitte; da

werde er sie fragen: "Willst du mir jemals wieder so weh thun?" Dann wird sie zur Antwort lächeln (185, 11).

Die äußere Natur, der Wechsel der Jahreszeit spielte in der hösischen Gesellschaftsdichtung Reinmars und Hausens wie auch in der volksthümlichen ritterlichen Lyrif der Kürenberg-Lieder eine verschwindende Rolle. Walther zieht sie mit unvergleichlicher Kunst als belebenden und stimmungweckenden Hintergrund in seine Poesie hinein. Dadurch nähert er sich in gewisser Hinsicht dem Gebrauch des volksmäßigen Tanzliedes, wie es Neidharts Reien am treuesten wiederspiegeln, wo Natur= und Liebesgesühl sich typisch verketten. Aber Walther entfernt sich doch weit von dieser Behandlung des Motivs; über einen bloß typischen Parallelismus oder Contrast zwischen Naturbild und menschlicher Empfindung erhebt er sich hoch und die Vorgänge der natürlichen Welt geben ihm mehr als das bloße Einleitungsmotiv der Vegrüßung.

Die Natur führt er nirgends als Zustand vor, sondern in Bewegung, und das eigene wie der Hörer Verhältniß zu ihr setzt er in Handlung um. In dem herrlichen Frühlingslied (Sô die bluomen ûz dem grase dringent 45, 37) zeigt er uns den Frühling, wie er sich regt und rührt: Blumen, Sonnenlicht, Vöglein — alles in drängendem Leben und fröhlicher Thätigkeit. Die bewunderte Frau sührt er uns vor Augen in dem Moment ihrer Erscheinung, ihrer Wirkung auf die Umgebung, und mit wunderbarem Vilde vergleicht er den alles überstrahlenden Zauber, den sie ausübt beim Hereintreten in den Kreis der versammelten Damen, mit dem Ausgehen der Sonne, vor der am hellen Morgenshimmel die Sterne verblassen. Das Gemälde des Maien und das Gegenbild der Frauenschönheit hilft nur die Gegenwart gleichsam etwas zurückschieden in die richtige Gesichtsweite, in der das Auge sie erst ordentlich vergleichen und prüsen kann: in den Hörern soll

badurch die bewufite Freude an dem Fest des Lenges, das mit bem Glang iconer Frauen und den Reigen der blubenden Ratur boppelt blendet, erft recht fich steigern, und nachdem ihnen scheinbar eine unmögliche Wahl gestellt ift, für eins oder das andere fich zu entscheiden, follen fie angelodt werden, nun ohne Unterscheidung beides vereint ju genießen und bei Bogelfang und Sonnenichein ben Tang mit den ftrahlenden Damen gu beginnen. Der Bedante: "Maienwonne ist weniger werth als Frauenliebe" gestaltet sich bramatisch, als eine ungedulbige Absage, die der gleichsam sich anbreifende Mai bom Dichter erhalt: "Gerr Mai! verwandelt euch meinetwegen in den Marg! das will ich eher tragen als daß ich meine Berrin fahren ließe". Die Berrlichkeit des Maien zeigt Walther 51, 13 in Wirkungen: er vergnügt, erfreut, belebt Menschen und Bogel und die Beide, auf der Blumen und Rlee mit einander ftreiten: "Du bift furger, ich bin langer." Ober in Sehnfucht nach bem Frühling ruft er feine erften fichern Borboten: Die beginnenden Ballfpiele ber Mädchen auf der Strafe (39, 1).

Wenn er Liebesglück mit Naturfreude verknüpft, so läßt er beides sich durchdringen: im Traum sieht er sich mit der Geliebten vereint unter dem Baume, von dem die Blüthen ins Gras niederfallen (75, 17), und dem liebenden Mädchen legt er den naiven Bericht in den Mund über ein heimliches Stelldichein auf der Heide am Waldessaum unter der Linde, auf der die Nachtigall ihr Lied sang: den lieblichen Refrain zu den Freuden süßester Liebe (39, 11). Wie hier die Nachtigall als verschwiegene theilnehmende Mitwisserin, so erscheinen die wilden Waldvögel betrübt durch die Klage der Menschen über das Glend der Zeit (124, 30). Und als die all= gemeine Noth frohes Singen verbietet, da sieht der Dichter, daß sich auch ein Vöglein versteckt aus Angst vor der Nacht und klagt: "Ich singe nicht, bevor es tagt" (58, 21 ss.).

Aus Natur und Menschenseele hört Walther denselben Laut von Trauer und Freude, spürt er denselben Hauch des Lebens. Die Schönheit, die auf den Wangen reiner Frauen leuchtet, ist ihm ein Abglanz der bunten Blumenpracht auf dem Anger des Waldes. Für heimliche Sorge weiß er kein besser Heilmittel, als an edle Frauen zu denken. Wie die Heide im Frühling sich röthet vom blühenden Klee, als schäme sie sich ihres winterlichen Kleinmuths vor dem Wald, der schon ergrünt, so verscheucht Walther, wenn ihn die Noth der sinstern Tage drängt, mit dem Bilde weiblicher Güte allen Trübsinn. Aber er scheint sich selbst zu widerlegen: das Mittel ist gesährlich. Die Gedanken wenden sich der Einen zu und die Wirkung ist überwältigend, unerträglich: la stan! da rüerest mich mitten an daz herze da diu liebe liget. Halb abwehrend erstickt das Lied im Jubel des liebenden Herzens (42, 15).

Walther treibt die Objectivirung noch weiter, indem er seine Gedanken und Empfindungen im Namen stemder Personen, aus ihrer Lage heraus, vorträgt. Sich selbst stellt er auf eine höhere Stuse, indem er sich gern einsührt als den überlegenen, welt- und menschenkundigen Lehrer und Mahner, als Unterweiser der Jugend, als Sittenprediger, als Rathgeber. Aber er schreitet sort bis zu wirk- lichen dramatischen Monn bringt er neue Nachrichten aus der Fremde mit und trägt dann als eine solche das Lob Deutschlands vor (56, 14). Um dem zurücksehrenden Otto die Huldigung der Fürsten auszudrücken, nimmt er das Amt des Fronboten an sich, der von Gott Botschaft ausrichtet (12, 6).

Dieser Zug zum Dramatischen prägt sich Walther's Dichtung je länger je mehr ein. In den Liebesliedern behandelt er die Geliebte nun immer als gegenwärtig und wendet sich mit seinen Worten direct an sie. Die Dialoge erhalten den Charakter

wirklicher Gespräche mit kunstvoller Berflechtung und graziöser Steigerung der Gedanken (43, 9. 70, 22. 85, 34). Ballabenartig componirt ist das Tanzlied: Nemt, frowe, disen kranz 74, 20, das in wirksamster Weise Bergangenheit und Gegenwart, Traum und Wirklichkeit contrastirt.

Wie er die Geliebte apostrophirt, so auch mit Vorliebe Personificationen: die Frau Minne als Kläger (40, 19) oder Hülsesuchender, der bei der Geliebten Haussuchung verlangt (54, 37); die Frau Mâze als von Liebesleidenschaft Bedrängter (46, 32); die Frau Welt als Strasredner (21, 10. 33, 15. 37, 24. 59, 37. 67, 8).

Seine Bitte um Berbefferung feiner eigenen Lage entwickelt er gern in fleinen dramatischen Scenen, die fich awischen ihm und bem Glud absvielen. Gin älterer Spruch (20, 31) halt dabei die Einheit der Allegorie nicht ftreng feft: der Dichter fteht bor dem verschloffenen Burgthor der Frau Saelde, wie ein Baifenkind, vergeblich flopfend, im ärgsten Regen - und wird dabei doch nicht naß. Das ift ber Wit: ber Regen ift nämlich die Freigebigkeit bes Fürften von Defterreich und trifft ihn nicht: bann aber nennt er ihn eine blühende Seide, von der man ichone Blumen brechen tann, und gerftort damit felbft die Wirtung des erften Bildes. Weit fünftlerischer erscheint daffelbe Motiv in einem fpateren Bebicht (55, 35): Frau Salde theilt ihre Gaben ringsum, wendet aber bem Dichter erbarmungslos den Ruden; vergeblich läuft er fortwährend um fie herum, ihre Vorderseite ju gewinnen; endlich reißt ihm die Geduld und gornig wünscht er ihr die Augen in ihren Raden, daß fie ihn gegen ihren Willen ansehen mußte. Den Sof von Wien läßt er in einem Monolog ju ihm rebend auftreten, und mit wundervoller Plaftit mahrt er bas Bild: Ritter und Frauen find davon; Gold, Silber, Roffe und Rleider find berbraucht; es fehlen die tangenden Damen; das Dach des Palastes ift baufällig und die Bande fturgen ein (24, 33).

Eine völlig ausgeführte bramatische Allegorie macht den Teusel zum Besitzer eines Wirthshauses, in dem die Welt als lockende Dirne ihr Wesen treibt: Walther hat lange dort gelebt; nun will er, da er seine Rechnung bezahlt hat, von dannen ziehen, nach Hause (100, 24). —

Den leblosesten Dingen schenkt Walthers Phantasie Persönlichkeit, Gestalt, Willen: Frau Bohne verwünscht er mit uns unverständslichen Scherzen (17, 25); ben Opserstock fährt er an mit Hêr Stoc und schüttet über ihn zornige Fragen (34, 14); ben herrn Mai begradirt er mit geringschätzigem Bunsch (46, 30).

So tritt er auch den Fürsten und Kaisern, den Erzengeln, seinen Rivalen immer unmittelbar mit seiner Person gegenüber, wie seinesgleichen sie direct ansprechend, begrüßend, ermahnend, tadelnd, auch Entsernte vergegenwärtigend. Als er für den in Italien abwesenden Kaiser Friedrich wirken will, singirt er eine Anrede an einen Boten, dem er einen Austrag an seinen Herrn einhändigt (10, 17). Er liebt es, wenn er sich auf Handlungen oder Reden anderer Personen bezieht, aus der Erzählung in die leibhafte Vergegenwärtigung überzugehen, an ihrer Stelle sprechend: bei der ersten Einsührung des Klausners (9, 39); in dem Gedicht, das Innocenz' III. widerspruchsvolles Verhalten gegen Otto ausdeckt durch wörtliche Wiederholung seines einstigen Segens (11, 13); in der Wiedergabe des Dialogs zwischen Christus und den Jüngern vom Zinsgroschen (11, 25), der triumphirenden Hohnrede des Papstes nach Ausstellung des Opserstocks (34, 5) und öster.

Bisweilen steigert sich das Dramatische seiner Poesie förmlich bis zum Mimischen: der Dichter verwandelt sich in einen Schauspieler. Mit Stimme und Gebärden markirte er im Vortrag offenbar das Wechselgespräch zwischen sich und seinem Knappen Dietrich (82, 11), zwischen Wirth und Gast (31, 23); mit komisch wirkenden Gesten gewiß auch den bitter scherzenden Spottspruch auf Otto, dessen Milde er erst nach seiner Länge, dann nach seiner Ehre gemessen: der frühere Riese schrumpste da zum Zwerg; dagegen, als er dasselbe Maß an den jungen König Friedrich gelegt hat, da wuchs dieser auf in Riesengröße (26, 33). In dem unmittelbar vorausgehenden Spruch (26, 23) bringt Walther es sertig, mit wenigen Worten ein ganzes Schauspielensemble um sich zu sammeln: den Bater, der seinem Sohn Lehren gibt; Herrn Otto; den König Friedrich. Er zwingt den Hörer, alle Personen in der Phantasse sich anwesend, redend, agirend vorzustellen.

Auch das Publicum zieht er mit in die Action und hieraus fließt ein großer Theil seiner besten humoristischen Wirtungen. Insbesondere liebt er es, am Schluß seiner Gedichte auf alle hörer oder auf einen bestimmten gradzu loszugehen mit einer Frage oder Aufsorderung ganz unerwarteter Art. Die neckende lleberraschung, ein hauptmittel seines humors, würzt diese immer höchst anmuthigen Wendungen.

Als ihn König Philipp an seinen Hof aufgenommen hat, wirft er unmittelbar gegen die Hörer in den Ausdruck seiner Freude den Zuruf: wol ûf! swer tanzen welle nach der gigen (19, 37). In der Beschwerde gegen Gerhart Atze, die er ganz geslassen entwickelt, rust er zum Schluß plötzlich nach einem Eidsprecher: ist ieman der mir stade? (104, 22). Die Ritter geben, behauptet der Dichter, den Frauen Schuld an dem traurigen Zustand der Welt; er reserirt das ruhig und fragt plötzlich in's Publicum hinein, natürlich besonders zu den Damen gewendet: wer sol rihten? (45, 6). Die Erzählung von dem lieblichen Mädchen, das er srüher kennen gelernt und deren Reigung er gewonnen, unterbricht

er jah auf die tangenden Madchen gufchreitend, für die das Lied bestimmt ift: "Rudt die Bute aus dem Gesicht (bamit ich euch ansehen fann)! Bielleicht geht die Gesuchte in Diesem Reigen" (75, 5). Er feiert die geliebte Herrin und ruhmt bas edle Rleid. bas fie tragt, ihren reinen Leib; den wolle er, obgleich er fonft niemals fich auf ben Standpunkt niederster Spielleute berabgelaffen und getragene Gewänder nie genommen habe, für fein Leben gern gewinnen; felbft ber Raifer murbe um biefen Breis Spielmann; und nun die durch doppelte Bointe überraschende Wendung an ben, wie naturlich borauszuseten ift, anwesenden Raifer (Otto): då! keiser spil! nein, herre keiser, anderswå! (63.7). 2118 Friedrich II. ihm ein Leben von unerreichbaren Ginfünften verlieben hat, scherzt er, das Ginschätzen der Rfaffen felbit (Schönbach, Zeitschr. f. d. Alterth., 39, 347) wurde babon teine greifbaren Renten bei ihm entbeden, und verwandelt bann ploglich ben Ginfall scheinbar in Ernst, vielleicht auf Priefter im Buborerfreis etwa hinweisend, mit Aufforderung und tomischem, vielsagendem Bint: nû prueven her! nû prüeven dar, son habe ich drinne niht! (27, 16).

Walther wird im Laufe seiner Entwicklung im zunehmenden Maße ein Meister der indirecten, der and euten den Charakteristik. Durch einzelne concrete Züge, die auf die Phantasie und die Stimmung wirken, weiß er Personen und Zustände, Handlungen und Gesühle zu veranschaulichen und nachleben zu lassen. Seinen eigentlich metaphorischen Ausdruck schöpft er aus biblischer, theologischer, volkstümlicher Ueberlieserung.

Sein humor, nicht so urwüchsig aber auch nicht so bizarr als der Wolframs, arbeitet mit den Mitteln der Ueberraschung und des Contrastes. Er ist geneigt zu verhüllen und Räthsel aufzugeben, die er nur halb löst. Er ironisirt und übertreibt. Er gestattet sich Wortspiele. Er liebt über alles die im Gelächter

platende Schlußpointe. Der Grundzug dieses Humors ift findliches Recken, liebenswürdigste Schalkhaftigkeit. Allein, wo das Leben den zartorganisirten Dichter zusammendrückt, da wird dieser Humor auch grimmig, scharf und beißend und schlägt Wunden, aber niemals wird er menschenseindlich, gehässig, niemals kalt und giftig. Das Temperament Walthers erscheint als eine Mischung von humoristische sanguinischen und cholerisch-melancholischen Clementen, complicirt jedessalls, wie es reichen und sensibeln Naturen eigen ist.

Walthers Stil im engeren Sinn des Worts: seine Sprache, seine metrische und rhythmische Kunst bewähren ihn bei näherer Untersuchung als den genialsten Beherrscher der poetischen Form, der alle überlieserten Schäße schöpserisch verwerthet und bereichert.

Für den gesammten Minnesang des 13. Jahrhunderts und für den Nachtlang des 14. Jahrhunderts hat Walther den Ton angegeben, den Weg gewiesen. Minne= und Spruchdichter, ernste und humoristische Naturen, im Süden wie im Norden, haben von seinem Erbe gezehrt. Den sahrenden bürgerlichen Sängern hat er die Bahn srei gemacht und die Schranke niedergelegt, die nach alter Tradition ihr Repertoire auf lehrhaste Stosse beschränkte und vom Minnelied ausschloß. Als ein Besreier, als ein Ausgleicher ständischer Gegensähe hat er gewirkt. Seine neue Behandlung des ewigen Themas von Frauenreiz und Naturschönheit, seine lebendige Shmbolik und Kunst der Allegorie, der Personisication ist von ungezählten geschickten und plumpen Geistern nachgebildet worden.

Eine Geschichte bes Nachlebens Waltherscher Motive und Waltherscher Technik wäre eine der lohnendsten litterarhistorischen Ausgaben, für die in Lachmanns und Wilmanns' Ausgabe sowie in manchen andern Arbeiten zum Minnesang zerstreutes Material geliesert ist, und würde bis über die Mitte des 14. Jahrhunderts hinabsühren. Dabei würden nach Zeit und Gegend, nach socialer

Stellung und poetischem Talent die mannichfaltigsten Abstusungen der Abhängigkeit sich unterscheiden lassen. Am nächsten steht Walther der Kreiß seiner zeitgenösssischen, persönlichen Schüler: die Tiroler Rubin (f. A. D. B. XXIX, 432) und Leutold von Seven (XXXIV, 73), der Schweizer Ulrich von Singenberg (XXXIV, 390), demnächst der Steirer Ulrich von Liechtenstein (XVIII, 620), auch der sahrende Schwabe Marner (XX, 396). Aber auch die letzten Spätlinge zeigen oft genaueste Kenntniß des unerreichten Meisters. Auch das Wiederauftauchen des völlig Vergessenen seit dem Ausgang des 16. Jahrhunderts und die allmähliche Wiederentdeckung seiner verschütteten Herrlichkeit lohnte eine monographische Untersuchung.

Man tann alle Dichtung in zwei große Claffen scheiben: Die eine umfaßt die temporaren Werte, die mit und in ihrer Beit leben, blühen und fterben; die andere jene, die, mit ewiger Dafeinstraft und Jugend ausgerüftet, über den Wandel ber Epochen bauern. Walther gehört zu der zweiten, der höheren Claffe, deren beibe Bole Chakespeare und Goethe bezeichnen: jener der unperfonlichste, diefer der subjectivfte Dichter; jener der verförperte Dramatifer, diefer ber reinfte Typus des Lyrifers; aber beide gufammen offenbaren das gemeinsame Beheimnig dichterischer Broge und ihrer unvergänglichen Wirkung. Beiber Rraft fließt aus einer Quelle: aus der Echtheit des dargestellten Lebens. Auch Walther hat ein Recht, in ihren Kreis gerudt zu werden, und zwar naber an Goethe. Seine poetische Bedeutung ruht wie die Goethes gang in dem perfonlichen Element seiner Runft. Gleich Goethe ift er im Goethischen Sinn Gelegenheitsbichter. In feinen Liebern und Sprüchen lebt er felbst mit feiner gangen Existeng, leibhaft, mit redender Stimme, in Erregung und Bewegung, borbar, fichtbar.

Er theilt mit Goethe die außerordentliche Receptivität, die jeden Eindruck aufsaugt. Er übertrifft ihn durch die Energie und Schlagfertigkeit, mit der er jede poetische Sensation wieder auß sich herauß seht, sie künstlerisch gestaltet. Gleich Goethe gebietet er über alle Schähe der naiven Sprache; gleich ihm weiß er in seine Verse allen Zauber lebensvoller Bildlichkeit, allen musikalischen Wohllaut und allen rhythmischen Reiz zu bannen. In dem Zeitalter der Gebundenheit, der Allmacht der ständischen Association und der corporativen Gliederung ragt Walther durch eine solche Fülle und Stärke individuellen Lebens, eigenster Empfindung und Phantasie hervor, daß man ihn mit Recht den einzig modernen unter allen mittelalterlichen Dichtern genannt hat.

Und doch beurtheilt man ihn ungerecht und falsch, seine Kunst wie seinen sittlichen Charakter, wenn man im Ernst moderne Maßstäbe an ihn legt. Er wurzelt trot allem und allem im Mittelalter, in den socialen und litterarischen Zuständen seiner Zeit, die von uns durch Abgründe geschieden sind. Und auch der Bergleich mit Goethe, so tressend er in mancher Hinsicht erscheint, so
wenig läßt er sich wirklich durchsihren.

Goethe ist der große Herzenskündiger: das Seelenleben der Individuen, insbesondere das eigene, gibt ihm sein Thema. Versagt aber war es ihm, das Leben einer Gemeinschaft von Menschen, eines Volkes oder Staates, poetisch zu ersassen. Er war im eminentesten Sinne ein unpolitischer Dichter. Walther hingegen, den allerdings einer der genialsten und ursprünglichsten Lyriker aller Zeiten, Heinrich Heine, in seiner Denkschrift über Börne (Elster 7, 104) den größten deutschen Lyriker genannt hat, besigt jene geheimnisvolle Grundkrast der echten Lyrik, die das innerste Schwingen und Wogen der Seele hinaustönt, nicht in vollem, jedensalls nicht im höchsten Maße. Gewiß, er hat Lieder geschaffen,

aus benen uns die heimlichste Regung des Semüths mit der zauberhaften Melodie, in den anschmiegenden Rhythmen der wahren Lyrik unmittelbar ans Herz rauscht, aber meistens stellt er das Reich der Gefühle mehr beobachtend, mehr aus der Ferne, mit phantasievoller Betrachtung dar. Sein eigenster, sein besonderster und köstlichster Besitz, das ist seine Spruchpoesie. Er ist im eminentesten Sinn ein politischer Dichter, vielleicht der größte aller Zeiten und Bölker.

In feiner politischen Dichtung umfaßt er bas gange Leben feiner Epoche: das staatliche wie das sittliche. Alle bewegenden Fragen und Intereffen, alle geiftigen Rampfe, alle großen Greigniffe, alle gesellschaftlichen und litterarischen Strömungen seiner Zeit finden an ihm ben theilnehmenden Buschauer, den gedankenvollen Beurtheiler, ben erregten Mitftreiter, ben fouveranen Darfteller. Die gange Welt des deutschen Mittelalters fpiegelt fich in feiner Boefie : nicht so wie sie in Wirklichkeit war, sondern wie ein warmblütiger Mann, in den adlichen Rreifen der Nation erwachsen, aber über fie hinausblidend, voll hohen Strebens und glühender Baterlandsliebe, heftig in feinen Reigungen und heftig in feiner Feindschaft, rasch in Entschlüffen und Sympathien, empfindlich und nervos, wechselnd in seinen Stimmungen gleich einem Rinde, aber auch fo hell und sonnig und lachluftig wie ein Rind, dabei ein tieffinniger Renner menschlicher Natur, im Besitz ber feinsten und edelften Bilbung bes Zeitalters, aber auch vertraut mit der Weisheit und ber Anschauung bes Boltes, auf harten verworrenen Wegen bes Schickfals geftählt und burch alle Qualen enttäuschter Soffnungen geläutert, burch alles Glud und alles Leid der Liebe und bes Saffes geweiht, aus irdischer Roth und Bedürftigfeit aufwärts ichauend gur göttlichen Liebe, immer ringend, immer in Bewegung, unberwüftlich - wie ein folcher Mann die Welt des zwölften und dreizehnten Jahrhunderts auffaßte.

Das Beste aber, was dieses herrliche Menschendild sein eigen nannte, kam ihm aus den unerforschlichen Urtiesen der Schönheit: es ist der Morgenglanz, der über seinen Schöpfungen webt, die thauige Lebenssrische, die darin athmet, der gesunde Pulsschlag der Jugend, der sich in ihnen regt und das Ebenmaß ihrer mannichfaltigen Rhythmen und Formen durchdringt, die klare Stimme der Natur, die daraus hervorbricht, so voll und so start wie aus dem blühenden Wald, wenn im Frühling die Vögel jubiliren und die Bäume klingen und die Sonnenlichter spielen.

## Bibliographische Uebersicht.

Die wiffenschaftliche Forschung über Walther beginnt mit Uhlands noch heute nicht entbehrlicher, liebevoller Biographie: Walther von der Bogelweide, ein altdeutsches Dichterleben, Stuttgart und Tübingen 1822 (Schriften gur Geschichte ber Dichtung und Sage, Bb. 5, 1870, S. 1-109). Ihm gewidmet "aum Dant für deutsche Gefinnung, Poefie und Forschung" erschien 1827 Rarl Lach manns erfte wiffenschaftliche Ausgabe ber Gebichte Balthers. die in Einzelheiten der Textherstellung und der chronologischen Beftimmungen längst überholt, doch bis heute die einzige geblieben ift: Die alleinige Grundlage aller ernften Beschäftigung mit bem Dichter. Sie liegt, von Saupt und Müllenhoff berichtigt und ergangt, gegenwärtig in 6. Auflage vor. Schon bas Jahr 1833 brachte eine Nebersehung von Simrod, mit einem reichhaltigen Commentar, beffen aweiter Theil von Wadernagel herrührt und befonders werthvoll ift. Leider blieb er in den fpateren Auflagen fort. -Den vollständigen Wortschat Balthers verzeichnete Bornigs Gloffarium (Quedlinburg 1844). — Alle nach Lachmann erschienenen Ausgaben entbehren bes vollständigen handschriftlichen Bariantenapparates: zwei commentirte, von Franz Pfeiffer (Leipzig 1864, 6. Aufl. 1884) und 29. Wilmanns (Salle 1869, 2. Aufl. 1882,

bagu Scherer, Angeiger f. d. Alterth. 10, 305 ff. [Rl. Schriften 1, 627 ff.]), drei fritische: bon Badernagel und Rieger (Biegen 1862), Rarl Simrod (Bonn 1870), Paul (Halle 1882, 2. Aufl. 1895, bagu Beiträge 8, 161 ff.), Wilmanns (Salle 1886). Jede diefer Ausgaben hat ihre besonderen Berdienste, am schwächsten find Die Leiftungen Simrods und Pauls. Bollig werthlos ift ber Text, ben bon der Sagens Minnefinger geben, mahrend feine ungeordnete und gang untritische Darftellung von Walthers Leben (Minnefinger IV, 160 ff.) vereinzeltes brauchbares Material birgt. Beachtung verdient auch die fritisch hergestellte Auswahl in Bartschens deutschen Liederdichtern (Leipzig 1864, 3. Aufl. 1893), in geringerem Mage die Schul=, beg. popularen Ausgaben von Bechftein, Sornemann, Pfaff. - Nicht vergeffen barf werden Max Riegers feinfinniges und felbständiges Leben Walthers von der Bogelweide (Giegen 1863). -Für die fritische Erkenntnig der Ueberlieferung Walthers haben Lachmann, Benede (Beiträge jur Renntnig ber altbeutschen Sprache und Litt. II., Göttingen 1832, S. 301 f.), Wilmanns (Beitschr. f. d. Alterth. 13, 217 ff.) den Grund gelegt. Gine werth= volle Bereicherung bes handschriftlichen Materials brachten die von Milchfad entbedten, von Barnde in den Berichten ber fachfischen Gesellschaft der Wiffenschaften (Phil.=hift. Claff. 1883) abgedruckten Wolfenbütteler Bruchftude.

Neber die weitere Forschung bis 1880 unterrichtet im Einzelnen W. Leo, Die gesammte Litteratur Walthers von der Vogelweide (Wien 1880, dazu Nachträge von K. M. Werner, Anzeiger f. d. Altersthum 6, 353 ff.; Löschhorn, Zeitschr. f. d. Symnafialwesen 34, 501 ff.; Lit. Centralbl. 1880, Sp. 1424 f.).

Von jüngeren Leiftungen seien genannt: R. Burbach, Reinmar ber Alte und Walther von der Bogelweide. Gin Beitrag zur Geschichte des Minnesangs, Leipzig 1880 (dazu Wilmanns, An-

zeiger f. d. Alterth. 7, 258 ff.). - B. Wilmanns, Leben und Dichten Walthers von der Bogelweide, Bonn 1882 (bagu Burdach, Angeiger f. b. Alterth. 9, 239 ff.): ein außerft werthvolles, reichhaltiges und bequemes Sandbuch der Waltherforschung. - Eine populäre, anregende Biographie gab A. E. Schönbach (Walther pon der Bogelweide, ein Dichterleben. Dresden 1890, 2. Aufl. 1895 mit einem bibliographischen Anhang; bazu eregetische Beitrage Beitschr. f. d. Alterth. 39, 337 ff.). Auch sein neuestes, fruchtbarer Gefichtspunkte volles Buch (Die Anfange des deutschen Minnefanges. Eine Studie. Grag 1898) beschäftigt fich vielfach wieder mit Walther und erörtert fein Berhältniß zu Thomafin von Birclaria (val. oben S. 9. 71. 97), zu Wolfger von Aguileia, sowie die Frage nach der Ersprieflichkeit biographischer Ausdeutung des Minnefangs in einer den oben vorgetragenen Auffaffungen zustimmenden Weife. - Aus tiefem, umfaffenoftem Berftandnig des Dichtere find die Interpretationen Rudolf Silbebrands (Zeitschr. f. d. Alterth. 38, 1 ff.) gefloffen: lehrreich auch da, wo fie nicht überzeugen.

Von der zur Aufklärung der hiftorischen Beziehungen dienenden geschichtlichen Litteratur sind die Werke Winkelmanns am wichtigsten: sein "Philipp von Schwaben und Otto IV. von Braunsschweig" (Leipzig 1873—78) ist oben einfach nach der Bandzahl ohne weiteren Titel citirt, sein Buch über Friedrich II. nach der zweiten Auflage (Leipzig 1889—1897). Daneben sind ein sür alle Mal die Untersluchungen Schesser-Boichorsts (Kaiser Friedrichs I. letzter Streit mit der Curie. Berlin 1866; Deutschland und Philipp August: Forschungen 8, S. 465 st.) und seine Recension des Winkelmannschen Werks (Hift. Zeitschr. 33, 141 st. 34, 236 f.) zur Ergänzung zu benutzen. Andere in Betracht kommende Schristen (von Schirrmacher, Knochenhauer, Krones u. s. w.) verzeichnet Wilmanns in seiner Biographie, doch bleiben außerdem immer noch Abel, König Philipp der Hohenstause (Berlin

1852) durch lebendige Auffaffung und Darftellung fowie durch reiche Belege aus den Quellen; Surter, Gefchichte Papft Innoceng' bes Dritten und feiner Zeitgenoffen (Samburg 1836-1842) durch eingehende Rudficht auf bas Kirchliche; Langerfeldt, Raifer Otto ber Vierte (Sannover 1872) burch manchen einzelnen Rachweis werthvoll. Much bedürfen jett Wintelmanns dronologische Bestimmungen ichon mehrfach ber Berichtigung, die theilweise in neueren Specialunterfuchungen gegeben ift. Um eifrigften hat die hiftorische Forschung ben Streit zwischen der Curie und dem Raiferthum behandelt: R. Schwemer, Innocens III. und die deutsche Rirche mahrend bes Thronftreites (Strafburg 1882); Lindemann, Rrit. Darft. b. Berhandlungen Bapft Innoceng' III. mit den deutschen Gegenkönigen (Magdeburg 1885. Programm Nr. 239). Die politische Seite ber Wahlfrage bei Maurenbrecher, Geschichte der deutschen Königswahlen (Leipzig 1889), S. 181 ff. : Robenberg, Wiederholte beutsche Konigemahlen im 13. Jahrhundert (Breglau 1889), sowie in den Differtationen von Deuffen (Münfter 1879), Engelmann (Breglau 1886), Doenit (Salle 1891). - Für Walthers Begiehungen au Defterreich muß man jest berüchfichtigen: Juritich, Geschichte ber Babenberger (Innebruck 1894). — Wichtig find auch die gablreichen Monograbhien über die Rirchenfürften der Beit: Adolf von Köln, Ludolf von Magdeburg, Konrad von Krofigt, Engelbert von Koln, Wolfger von Paffau u. f. w., fowie über die Bapfte Sonorius III. (Claufen, Bonn 1895) und Gregor IX. (Felten, Freiburg 1886). — Besondere Beachtung verdient die Rreugzugslitteratur: über Rreuglied und Rrengpredigt Wolfram, Beitschr. f. d. Alterth. 30, 89 ff. (in ben Ergebniffen nur jum Theil ficher); fonft die Arbeiten von Röhricht, Soogeweg, Riant. Streit, Sopf. Ueber all bies geben die befannten hiftorischen Quellentunden und Bibliographien naberen Rachweis.

Müglicher indeß als die Litteratur moderner Siftoriter auszuschöpfen bleibt immer noch ein unmittelbares Buruckgehn auf die mittelalterlich en hiftorischen Quellen felbst, nicht bloß auf die authentischen, die unsere moderne Geschichtsforschung berücksichtigt, fondern auch gerade auf die von ihr bei Seite gelaffenen untritischen, befangenen, parteiischen, fabulirenden, soweit fie gleichzeitig find. Denn eben diefen fteht der Dichter, der Stimmungen bestimmter Rreise seiner Zeit, nicht die objective Wahrheit wiedergibt, oftmals am nächsten. Die trefflichen Regesta imperii von Boehmer, Fider, Winkelmann, Meillers Regeften der Babenberger und Botthafts Regesta pontificum eröffnen zu ben Nachrichten ber Zeitgenoffen ben bequemften Bugang. Der hier vorliegende biographische Berfuch, welcher auf erneuter Durcharbeitung und Nachprufung der gefammten Forschung über das Leben des Dichters beruht, fest die von Lachmann begonnenen und weitaus am glangenoften burchgeführten Bemühungen fort, Walthers Spruche zu erklaren durch die naiben Stimmen feiner lateinisch schreibenden Beitgenoffen, und sucht darin über die bisherigen Erkenntniffe binauszutommen.

Borarbeiten zu einer künstigen erschöpsenden Analyse und Charakteristik der poetischen Kunst Walthers gaben: P. Wigand, Der Stil Walthers von der Bogelweide (Marburg 1879); mein Buch über Reinmar und Walther; W. Scherers Geschichte der deutschen Litteratur (S. 204—209, dazu seine oben angesührte Recension von Wilmanns' zweiter Ausgabe); die Biosgraphien von Wilmanns (dazu die Einleitung zur zweiten Bearbeitung seiner Ausgabe) und von Schönbach; E. Hamann, der Humor Walthers von der Vogelweide (Rostocker Dissertation 1889); H. Wood, Unconventional uses of national imagery in the poems of Walther von der Vogelweide (American Journal of Philology XI, 200 ff.).

Untersuchungen.



# Walthers Scheiden aus Desterreich.

Die alte Schuld, deren Walther 26,1 gedenkt, hat er Herzog Leopold gegenüber begangen. Sie scheint der Grund seines unfreundlichen Verhältnisses zu ihm und seines Weggangs von Wien gewesen zu sein oder doch wenigstens mit beidem in Zusammenhang gestanden zu haben. Können wir Genaueres über die Art dieser Schuld ermitteln?

Ich bezweiste, daß politische Meinungsverschiedenheiten dabei im Spiel waren, wie Wilmanns annimmt. Anlaß zu solchen konnte allerdings die sehdereiche Zeit der Regentschaft Leopolds (Frühjahr 1197 bis Juni 1198) genug bieten: der Herzog nahm Partei für den rebellischen Andreas von Ungarn (f. unten S. 127) und daraus solgten kriegerische Verwicklungen; daneben liesen Kämpse mit Böhmen, blutige Streitigkeiten in der Salzburger und Passauer Diöcese. Das offene Eintreten für die Krönung Philipps (9, 15) hat Leopold jedoch Walther gewiß nicht übel genommen und Wilmanns irrte ohne Frage, wenn er es für möglich hielt. Der staussischen Sache mußte der österreichische Gerzog zugethan sein nach der politischen

<sup>1</sup> Bgl. Juritsch, Geschichte der Babenberger S. 359.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Leben Walthers S. 88. Ich widersprach bereits im Anzeiger f. b. Altert. 9, 345.

Tradition seines Hauses, und besonders wegen des Berhältnisses zu Richard Löwenherz und seiner Gesangenschaft 1.

Bur Rache für perfonliche Beleidigung und den Intereffen Raifer Beinrichs, fowie Ronig Philipp Augusts von Frankreich bienend. hatte Leopolds Bater ben König von England, als er auf der Beimfehr von Palaftina burch Defterreich reifen wollte, verhaften laffen und dann bem Raifer ausgeliefert. In einem besonderen Bertrag war ihm als Antheil von dem später zu zahlenden englischen Losegeld die Sälfte zugesichert worden. Gin Theil davon lief auch balb ein, für ben Reft murden Geifeln gestellt. Die gesammte welfische Partei war über Leopolds Vorgehen gegen ben ihrem Bergogshaufe nah verwandten englischen König aufs tieffte erbittert und Bapft Coeleftin tam ben wiederholten Forderungen ber Englander entgegen, indem er über Bergog Leopold ben Bann verhängte megen Berletung der Immunitat eines Rreugfahrers. Auf dem Tobtenbett war Leopold vom Bann losgesprochen worden gegen die eidliche bon ihm und seinem Sohn Friedrich geleistete Berficherung, auf den Reft bes Löfegelbes ju verzichten und die Beifeln frei ju laffen. Friedrich hatte am offenen Grabe des Baters den Gid noch einmal wiederholen muffen. Schon im Frühling 1195 erhielt Erabischof Eberhard von Salzburg, der fich jum Sachwalter Richards aufgeworfen hatte, von Papft Coeleftin den Auftrag, durch Androhung und, wenn nothig, durch Berhängung des Bannes Bergog Friedrich bon Defterreich jur fofortigen Erfüllung jener Bufage ju zwingen. Die Geifeln wurden benn auch nach England gurudgeschickt, mahr-

<sup>1</sup> Ueber diese unterrichtet eine umfangreiche neuere Forschung: Block Forschungen zur Politik Heinrichs VI. Berlin 1892; Kindt, Gründe der Gesangenschaft Richards von England. Hallische Dissert. 1892; Kneller, Des Richard Löwenherz deutsche Gesangenschaft. Freiburg 1893; vgl. auch Toeche, Heinrich VI., S. 286 ff.

scheinlich sogar ein Theil bes Lösegeldes herausgezahlt. Aber bie Curie gab sich immer noch nicht zufrieden.

Innocenz III., der Mann der schärferen Tonart, verlangte gleich im ersten Jahre seiner Amtöführung (Mai 1198) vom herzog die Rückerstattung des gesammten Lösegeldes 1.

Sein Schreiben erreichte Friedrich nicht mehr unter den Lebenden, sondern gelangte an seinen Nachsolger Leopold, der während der Abwesenheit des Bruders die Regentschaft gesührt und nach dem Bekanntwerden seines am 15. oder 16. April 1198 eingetretenen Todes beide Herzogthümer, Oesterreich und Steiermark, in seiner Hand vereinigt hatte.

Kein Gedanke, daß Leopold, mochte er auch sonst von seinem Bruber in manchen Dingen sich unterscheiben, hinsichtlich der englischen Frage den Wünschen der Eurie und der welsisch-englischen Partei mehr entgegengekommen sein sollte als jener. Das bereits empfangene und verbrauchte englische Lösegeld hat er so wenig wie Friedrich wieder herausgegeben. War er doch noch aus einem anderen Grunde mit der Eurie verseindet: wegen seiner Parteinahme sür Andreas von Ungarn hatte ihn 1197 Coelestin mit dem Bann bedroht<sup>2</sup>. Wie sollte er dazu kommen, auf die Seite der antistaussischen, welsensreundlichen und nach Kom blickenden Coalition zu treten, die Adolf von Köln leitete, jener Mann, der sür die Freilassung Richards von England sowie sür die Wiedereintreibung des gezahlten Lösegeldes am eisrigsten sich bemüht hatte und allezeit der nächste Freund des englischen Königs gewesen war!

Ohne ausdrückliche klare historische Zeugnisse durfen wir an eine Abneigung Leopolds gegen Philipp im Jahre 1198 nicht glauben.

Regesta imperii Nr. 5639 ff. Epistolae Innoc. I, 230. 242 (Migne 214).
 Huber, Arch. f. öfterreichische Geschichte 65, 156 ff.

Und daß er etwa noch im Sommer oder Herbst dieses Jahres, als alle anwesenden staussich gesinnten Fürsten längst die Unmöglichkeit erkannt hatten, dem Kinde Friedrich die Krone gegen die welssischen Widersacher zu erhalten und diesen bloß die Reichsregentschaft und Bormundschaft Philipps entgegen zu setzen, des jungen Friedrichs Ansprüche auf das Kaiserthum vertheidigt haben sollte, können wir, ohne daß es uns berichtet wird, auch nicht annehmen. Jener Einsall Ottokars von Böhmen in Oesterreich, den Winkelmann entscheen wollte und dem er den Zweck beilegte, den Philipp noch seindlichen Herzog zum Anschluß an die staussische Sache zu zwingen, beruht auf einem bloßen Mißverständniß einer Rotiz der Keinhardsstrunner Annalen. Nach den vorliegenden Nachrichten stand Leopold von Ansang an auf der Seite Philipps.

Bor allem muß man dabei Philipps eigene Darstellung in seinem späteren Briese an Innocenz von 1206 geltend machen. Dasselbst sagt er, nach dem Rücktritt der beiden Thronprätendenten Berthold von Jähringen und Bernhard von Sachsen, also im März 1198, hätten ihm auch alle Fürsten von Sachsen, Baiern, Desterereich u. s. w. den Kath gegeben, selbst die Königswürde zu übernehmen, und ihm dazu ihre Unterstügung versprochen<sup>2</sup>.

Noch bestimmter und deutlicher melden dasfelbe die Rolner

<sup>1</sup> Chronica Reinhardsbrunn. a. 1198 (Mon. Germ. Ser. 30, 560): [Ottofar] superioris Austrie terminos depopulans. Das übersetzte Abel, Philipp
S. 336: "bas obere Oftscanken", Winkelmann 1, 138 Ann. 2: "bas obere
Desterreich". Holber-Egger ber neueste Herausgeber, hat im Neuen Archiv
21 (1896), S. 297 gezeigt, daß Austria für Austrasia steht und wie auch sonst häufig Lotharingia, Francia Rhenana bedeutet. Es ist das jenseitige mittelrheinische Gebiet um die Mosel gemeint, in dem König Philipp unter
Mitwirfung Ottokars gegen Otto kämpste.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Registr. de negotio imperii Mr. 136 (Migne 216, S. 1133 C.): Tunc quoque omnes principes Saxoniae, Bawariae, Austriae etc. nobis consuluerunt, ut nos laborare vellemus pro imperio, ad quod ipsi dicebant suum nobis velle prestare consilium et favorem.

Annalen, die über jene Borgänge sehr gut unterrichtet sind. Sie sagen ausdrücklich, daß von den Fürsten Oesterreichs und der übrigen oberdeutschen Länder gerade die Initiative zur Wahl Philipps ausgegangen sei. <sup>1</sup>

An der Richtigkeit dieser Nachrichten zu zweiseln haben wir nicht den geringsten Anlaß. Leopold kann also Walthers Aufforderung, Philipp selbst die Krone aufzusehen, nur gebilligt haben.

Bei der Wahlversammlung selbst, in der Philipp proclamirt wurde (Februar oder März 1198), läßt sich Leopolds Theilnahme allerdings nicht nachweisen. Indessen ist sein Ausenthalt zu Plattling, zwischen Passau und Regensburg, am 17. und 18. August 1198 von Meiller, Winkelmann und neuerdings auch von Juritsch mit einem Besuch des staussischen Hostags in Verbindung gebracht worden 2. Ich zweisle nicht, daß es sich bei dieser Fahrt, nachdem eben die Rachricht vom Tode des österreichischen Herzogs allgemein in Deutschland bekannt geworden war, um die Huldigung vor Philipp und um dessen Anerkennung für die Succession Leopolds im erledigten Herzogthum handelte.

Wann aber sollte Walther von der Vogelweide bessere Gelegenheit gesunden haben, Beziehungen zu Philipp anzuknüpsen und dies lästige Verhältniß zu dem ihm übel gesinnten neuen Herrn zu lösen als bei jener Reise Leopolds?

¹ Chronica regia Coloniens. ed. Waitz. (Script. rer. Germ. E. 162):
Ad hanc autem curiam |bem von Erzbijchof Abolf von Köln und Erzbijchof Johann von Trier festgesetzten Bahltag zu Köln in dominica Oculi, b. h. am 1. März] cum principes nulli occurrere vellent, scripserunt predictis archiepiscopis et eorum sequacibus principes Austrie et aliarum superiorum partium, ut ipsi ad curiam in Erspfort occurrerent electuri cum eis ydoneum et dignum Deo imperatorem et advocatum ecclesiarum.

<sup>2</sup> Meiller, Regesten der Babenberger S. 81 und Ann. 305 (S. 245), Winkelmann 1, 138 Ann. 2, Juritsch a. a. D. S. 358.

Die älteste Spur feiner Trennung vom öfterreichischen Sof und ber neuen Berbindung mit Philipp bietet ber erfte fest batirbare Spruch: Ich horte ein wazzer diezen (8, 28, f. oben S. 44). Ift Die Bermuthung richtig, daß Walthers Befreiung von Bergog Leopold . gelegentlich von deffen Nahrt an den Hof Philipps erfolgte, fo muß Diefer Spruch dem Blattlinger Aufenthalt vom 17. August 1198 zeitlich nabe ftebn. Er muß ihm einige Tage ober Wochen vorangebn. falls die Station in Blattling ichon auf der heimkehr des herzogs von ber Reife zu Philipp gemacht wurde, was Meiller annahm. muß einige Tage nach dem 17. August fallen, wenn die Raft in Blattling auf der Sinfahrt gehalten wurde, mas Winkelmann glaubte, ich aber für weniger mahrscheinlich halte wegen ber eben ermähnten Beugniffe über Leopolds fruhes Gintreten für Philipp. Im zweiten Fall befand fich Walther am 17. August noch in Plattling bei Leopold, im ersten, dem ich ben Borzug gebe, nicht mehr. Ich halte es für möglich, daß Walther mit dem Bergog Leopold im Juni 1198 an den hof Philipps nach Worms gezogen und bort geblieben ift.

Diese ganze Erwägung würde indessen hinfällig, wenn man Walthers späteren Kückblick auf seine trostlose Lage nach dem Tode Friedrichs von Oesterreich (19, 29) so auffaßt, als habe ihn Leopold bei seinem Regierungsantritt so ort einsach vor die Thür gesetzt. Die Nachricht vom Tode Friedrichs kam nach Oesterreich nicht vor Ende Mai oder Ansang Juni. Hat Leopold Walther damals wirklich förmlich den Lauspaß gegeben, dann kann dieser ihm nicht mehr auf der Fahrt zum Hose Philipps gesolgt sein. Indessen halte ich diese Annahme nicht für nothwendig. Wenn meine obigen Ausstührungen (S. 38) das Nichtige tressen, hat sich Walther nach Dienstmannenrecht dem Nachsolger seines verstorbenen Herrn zum Treudienst erboten. Sein Dienst ward, wie es scheint, von diesem

nicht angenommen. Allein gewiß nicht braucht die definitive Entscheidung auf der Stelle erfolgt zu sein. Walther wird auch jetzt noch eine Zeit zugewartet, seinen Dienst wenigstens noch über das Mindestmaß von vier Wochen erneuert haben. Neber den Termin, innerhalb dessen ein unbelehnter Dienstmann nach dem Tode seines Herrn dem Nachsolger desselben sich zum Dienst erbieten muß, kenne ich nun allerdings keine Bestimmung. Darf man die vereinzelten sür belehnte Dienstleute und Basallen geltenden Festsezungen auf den vorliegenden Fall übertragen, so muß man glauben, er habe die Entscheidung bis zum Ablauf eines Jahres hinauszuschieben das Recht gehabt. Wahrscheinlich hat Walther die Huldigung Leopolds vor Philipp und die ofsicielle Belehnung mit den beiden Herzogthümern erst abgewartet, bevor er seinen Dienst sormlich anbot und die Kündigung erhielt.

Doch wir können nicht errathen, welche persönlichen Zwischenfälle hier mitspielten. Auch weisen die Worte, mit denen er später diese Zeit characterisirt: do gienc ich slichent als ein pfawe swar ich gie (19, 32) auf einen llebergangszustand des unsichern Umbersuchens hin, den wir nicht zu localisiren im Stande sind. Trachtete er erst, in österreichischen Landen oder in den Kreisen des staussischen Hoses, bei den hohen Reichshosbeamten und Reichsministerialen unterzukommen?

Man dars sich übrigens nicht verhehlen, daß die gewöhnliche Ausstaffung der Berse 19, 29—31, der auch ich oben (S. 28) nicht entgegengetreten bin, keineswegs die allein mögliche ist. Der merkswürdig gewundene Ausdruck do Friderich . . . also gewarp daz im diu sele genas und im der lîp erstarb braucht nicht nothwendig das Ereigniß des Todes allein zu umschreiben. Er kann sehr wohl

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Baiţ, Deutsche Verfassungsgeschichte, 6. Band, 2. Aufl. (von Seeliger)
S. 76 f.

bebeuten: "damals, als Friedrich jenes Unternehmen vollstührte, das ihm das Seelenheil, aber auch den Tod brachte (b. h. als er den Kreuzzug antrat und Oesterreich verließ), begann meine Leidenszeit." Dann könnte die Zeit des gedrückten heimathlosen Umherschleichens, die Trennung von Wien schon bis zum Frühjahr 1197 zurück liegen.

Eine Entscheidung zwischen den beiden Interpretationen vermag man mit Sicherheit nicht zu treffen. Doch wird man wohl zugestehn, daß eine definitive Loslösung vom Wiener Hose Walther schwerlich vollzogen haben dürste, solange er auf die Rückschr seines Herrn rechnen konnte. Man kommt also für die Datirung des Verlustes der gesicherten Stellung am Wiener Hose immer wieder auf den Tod Friedrichs und sein Bekanntwerden in Oesterreich zurück und kann an der gewöhnlichen Auffassung sesthalten. Dann gibt jene Reise Leopolds zu Philipp immerhin einen Fingerzeig über den Weg, auf dem Walther aus Oesterreich an den staussischen Hos gelangte. Beachtenswerth bleibt dabei auf alle Fälle, daß Walthers Gönner, Wolfger von Passau (f. oben S. 39 f. 55) bei dem Tode Friedrichs in Palästina zugegen war. Hängt Walthers Lösung von Wien etwa mit dessen erwarteter Heimkehr zusammen?

Die Art, wie der österreichische Hofdichter zum poetischen Reichsherold wurde, vermögen wir also nur höchst unsicher zu enträthseln.

Bloß die Zeit, wann dies geschah, läßt sich ziemlich genau ermitteln. Fest steht zunächst: nicht vor Juni 1198, nicht vor dem Bekanntwerden des Todes Friedrichs. Und zweitens scheint es mir mindestens sehr wahrscheinlich, daß die Trennung vom Wiener Hosbienst srüher fällt als der älteste datirbare Spruch, der zweite des Reichstons (Ich horte ein wazzer diezen 8, 28). Richt schon

<sup>1</sup> Damals trat Friedrich ben Kreuzzug an: Huber, Geschichte Defter= reichs 1, 281.

bei Lebzeiten des Bergogs Friedrich und in Erwartung feiner baldigen Rückfehr aus dem Orient, wie Wilmanns 1 meint, tann Diefer Spruch gedichtet fein. Wie follte der öfterreichische Sofminnefanger, ber Schiller Reinmars, ohne zwingenden außeren Unftog bagu fommen, feine weiche Leier ploglich auf einen fo hoben und ernften Ton der groken Bolitit au ftimmen? Erft eines bolligen Schidfalumichwungs bedurfte es, um eine folche Wandlung hervorgurufen. Daß Walther aber etwa icon früher, ichon unter Friedrich, andere, uns verlorene politische Sprüche verwandter Art verfaßt habe, ift wieder ein Ausweg der Berlegenheit, den ich nicht gelten laffen tann. Den Reichston muß ruhige, methodische leberlegung immer geneigt fein, als Walthers erften Berfuch auf bem Welbe der großen politischen Boefie anzusehen. Und wer biefe Meinung nicht theilt, muß wenigstens zugeben: es mare fonderbar, baß Walther gerade im Augenblid, ba fein Bergog abwesend war und es ihm an bestimmter Weisung in politischer Sinficht also fehlte, ein fo entschiedenes, ein fo folgenschweres politisches Manifest in die Menge geworfen haben follte wie dieses die cirkel sint ze hêre . . . . Philippe setze en weisen ûf. Nur im Rreise eines ftaufifch=gefinnten nicht für ftlich en Bublicums tonnen diefe Borte ursprünglich gesprochen worden fein, d. h., wie fich später (unten S. 217 ff.) zeigen wird, im Rreife von Reichstienstmannen ober von staufischen Dienstmannen, am Sofe Philipps felbit.

Von zwei Seiten kommen wir so zu der Erkenntniß, daß Walther erst im Frühsommer 1198 sein öfterreichisches Dienstverhältniß verlassen haben kann: einmal führt darauf die allgemeine Erwägung seiner persönlichen Verhältnisse zu dem öfterreichischen Herzogspaar, dann aber die schärfere Beleuchtung des genannten Spruchs. Wir

<sup>1</sup> Leben Walthers S. 88.

werden diesen sichon nach dem Gesagten nicht mit Wilmanns in den Mai des Jahres 1198 setzen, als man in Oesterreich vom Tode Herzog Friedrichs noch kaum wußte; wir werden ihn auch nicht "in einer Versammlung österreichischer Landherrn" uns entstanden denken können: wir werden sür ihn einen mächtigeren Resonanzboden suchen müssen. Und das sührt nun mitten hinein in die wichtigste und solgenreichste Frage: wann und wo wurde Walthers ältester datirbarer, sein berühmtester Spruch gedichtet?

# Walthers erster Spruckton und der staufische Reichsbegriff.

#### Per zweite Spruch.

## Die bisherige Erklärung.

Die Zeit des ältesten batirbaren Spruchs Walthers (8, 28) Ich hörte ein wazzer diezen muß anders bestimmt werden, als es seit Lachmann (zu 9, 13) allgemein geschieht.

Die Chronologie der gegen Philipp gerichteten Gegencandidaturen sowie seiner eigenen Wahlvorbereitungen aus den ersten Monaten des Jahres 1198 ist trok allem, was darüber gesagt wurde, verwirrt.

Bunächst bleibt ein auffallender, schon von Lachmann hervor= gehobener Widerspruch zwischen der officiellen Angabe Philipps in

<sup>1</sup> Bei Wilmanns (Leben Walthers S. 84) figurirt gar noch der Tag von Nordhausen, der nur einem Versehen Winkelmanns (2, 526: Nachtrag zu 1, 66) sein Dasein dankte. Ueber die Schwierigkeiten der Zeitbestimmungen s. Lachmann zu Walther 9, 3; Winkelmann 1, 56 Anm. 1, 57 Anm. 2, 500 ff.; Reg. imp. Nr. 15 a, d, c; 196 a, d; 198 a; Röhrich, Abolf I., Erzsbischor von Köln. Königsberger Dissert. 1886, S. 22 Anm. 5, 23, Scheffers Volchorst Historische Zeitschrift 46, 140 f., sowie meine nächste Anmerkung und S. 138 Anm. 1.

seinem Brief an den Papft von 1206 1 und dem Bericht einiger historischen Zeugnisse bestehn. Rach Philipps Schreiben ging ber Candidatur Bergog Bernhards von Sachfen, die auf einer Andernacher Berfammlung des Jahres 1198 verhandelt murde, Die bes Bergogs Berthold von Zähringen voran. Nach anderen Rachrichten wurde umgekehrt querft Bernhard als Bratendent aufgeftellt. Winkelmann glaubte, dies fei ichon im December 1197 auf einer früheren Undernacher Versammlung geschehen, die Röhrich in den Januar 1198 verlegte. Gin Theil der hiftorischen Quellen fett die Berhandlungen für Philipps Wahl vor die Aufstellung Bertholds; ein anderer läßt fie erft durch die Candidatur Bertholds hervorgerufen fein. Rünftliche Interpretationen, wie Röhrich fie versucht, helfen hierüber nicht hinweg. Methodische Kritif barf aber nur von dem officiellen Bericht Philipps ausgehn und fich an ihn halten. Ich fann mich wenigstens nicht entschließen, die Darftellung in Philipps Actenftud für unrichtig zu erklaren. Gin Grund jur abfichtlichen Berfchiebung ber Reihenfolge jener Candibaturen war im Jahre 1206, ba er auf der Sohe feiner Erfolge mit dem Papft Frieden ichließen wollte, für ihn gewiß nicht porhanden, ein Brrthum aber scheint in fo wichtigen Dingen ausgeichloffen.

¹ Registr. de neg. imp. Nr. 136 (Mon. Germ. Legum Sectio IV, Constitut. II, ©. 11): Ipsi vero principes constanter alium regem [als bas Rind Friedrich] sibi creare voluerunt et diversi diversos. Quidam principum, de quibus vobis constat, ut credimus, cum duce Bertoldo Zaringie tractatum habere ceperunt, ut ipsi eum in regem eligerent: pro quo ipse cum eis plus quam VI milia marcarum expendit. Qui cum post multam hanc expensam in negotio processum optatum habere non posset, ipse tanto labori et futuris expensis se subtrahens ab incepto negotio continuit. Tunc idem principes cum duce Bernardo Saxonie consimilem ceperunt habere tractatum et ipse de partibus Saxonie usque ad partes Reni, videlicet Andernacum, venit sub hac spe, quod ab eis eligi deberet in regem.

Lachmann und Wintelmann glaubten, der in fich ftreng gu= fammenhangenden, fehr eingebenden Ergablung ber Rolner Unnalen vertrauen und folgen ju muffen. Aber beren Zeugnig fällt für Die Frage nach der Rolle Bernhards fort, feitdem von ihnen eine urfprüngliche, furgere Recenfion in einer Wiener Sandichrift entdedt worden ift, welcher jene Details über Bernhards Unwesenheit bei einer angeblichen Andernacher Versammlung der welfischen Partei im Jahre 1197, worauf Wintelmann Gewicht legte, fehlen 1.

Schwieriger erweist es fich, Walthers Beziehung auf die Thronprätendenten (9, 13, 14) befriedigend zu erklaren. Un bem richtigen Berftandniß Diefer Berfe hangt die Datirung des gangen Spruchs. Aber noch mehr: fie allein geben ben Schluffel gur Burbigung feiner poetischen Rraft und Wirkung. Dabei ift ein umfaffendes und genaues Gingehn auf die geschichtlichen Berhaltniffe, die ju Brunde liegen, und auf die Reflere, die fie in die Gemuther ber Beitgenoffen warfen, unerläglich. Es wird auch oft von unbegründeten, der hiftorischen Wahrheit widersprechenden Gerüchten und Meinungen zu reden fein. Denn gerade diese bilden vielfach die Unterstimmen zu Walthers politischen Gedichten.

Lachmann argumentirte: Bernhard und Berthold maren nicht gleichzeitig auf der Wahl; nur an Berthold, den zweiten, und Otto, ben britten Candidaten, bente Walther; beide heiße er gurudtreten vor Philipp; das fonne nur gefchehen fein, bevor burch Ottos förmliche Königswahl (9. Juni 1198) Berthold gang aus bem allgemeinen Befichtstreis getilgt mar.

Etwas anders, aber im Ergebniß gleich, beftimmt Wilmanns 2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bergl. Chronica regia Coloniensis ed. Waitz. Script. rer. Germ. C. 162 f. Winkelmanns Beweisführung und namentlich feine gezwungene Annahme zweier Verhandlungen zu Andernach ift unhaltbar.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Leben Walthers S. 87.

bie Zeit der Verse: "jedensalls vor Philipps Krönung im September, höchst wahrscheinlich später, als Berthold von Zähringen ausgetreten war, denn nur sein Verhalten, scheint es, konnte den Anlaß geben, die Candidaten der Gegenpartei als arme Könige zu bezeichnen; aber srüher, als Ottos erstes glänzendes Austreten neue Besorgniß hervorgerusen hatte. Also vermuthlich im Frühzighr 1198".

Gewöhnlich fagt man jetzt: der Spruch ist gedichtet nach der Defignation Bertholds durch die Kölnische Partei, die Winkelmann zwischen den 15. und 25. März 1198 setzte 1, die aber schon drei bis vier Wochen srüher stattgesunden haben muß, und vor Ottos Königswahl (9. Juni 1198), genauer, bevor die Nachricht davon Walther bekannt geworden war, was spätestens um den 15. Juni geschehen sein muß.

Nach diesem Schlußversahren wäre es nur zur Noth denkbar, daß Walther unmittelbar, nachdem er Kenntniß vom Tode seines Herrn, Herzogs Friedrich, empfing, den Spruch gedichtet hätte. Denn erst im Juni ersuhr man davon in Oesterreich. Wahrscheinlich aber wäre eine srühere Entstehung: im April oder Mai, noch vor der Todes-nachricht. Wilmanns entscheidet sich denn auch sur den Mai.

Indeffen die Grundlage diefer gangen Erwägung, wie fie von Sachmann geschaffen worden ift, leidet an unheilbarer Schwäche.

Wie sonderbar zunächst, daß Walther die eigentliche Spize seines Spruchs, der Philipps Anerkennung befördern soll, gerade gegen die beiden Fürsten oder nach Lachmann wenigstens gegen einen der beiden Fürsten richten soll, die eben glücklich für Philipp gewonnen waren und jetzt treu zu ihm hielten!

Sodann erscheint die Erklärung der Worte die armen kunege durch "Könige, weil sie es werden wollten", schlechterdings unan-

<sup>1</sup> Winkelmann 1, 71 Anm. 1, doch f. oben S. 135 Anm.

nehmbar, solange man nicht nachweist, daß künec im Mittelhochsbeutschen auch einen nicht zum König gewählten, nicht gefrönten Fürsten nicht königlicher Abstammung, der nach der Königswürde strebt, bezeichnen kann. Dieser Nachweis wird schwerlich je gesührt werden. Künec kann nur heißen, wer den Königstitel durch Wahl oder Krönung erworben oder durch Blutsverwandschaft mit der königslichen Familie darauf Anspruch hat. Ein Königssohn heißt also seit Akönig, auch wenn sein Vater oder sein älterer Bruder die Regierung sührt. Mithin, wenn 9, 14 Otto gemeint ist, woran man nicht zweiseln wird, kann dieser Vers erst nach dem 9. Juni, nach seiner Wahl oder genauer nach dem Bekanntwerden dieser Wahl, gedichtet sein.

Nicht minder wiegt ein drittes Bedenken. Gleichzeitig waren die drei Candidaten, Bernhard von Sachsen, Berthold von Zähringen, Otto von Poitou, namentlich aber auch die beiden letteren, überhaupt nicht auf der Wahl. Bei der Darstellung von Winkelmann könnte es sreilich so aussehen. Die Quellen erlauben aber eine solche Annahme nicht. Lassen wir die Frage der Reihensolge auf sich beruhen, so steht sest: nach dem Rücktritt des einen Prätendenten wandte sich Abols von Köln an den zweiten. Als auch dieser verzichtet hatte, dauerte es geraume Zeit, bis Otto als Prätendent öffentlich hervortrat. Was Adols von Köln im Geheimen conspirirte, blieb zunächst weiteren Kreisen, den nicht Einseweihten, unbesannt. Philipp hat in seinem schon erwähnten Schreiben an Innocenz vom Jahre 1206 ausdrücklich betont, daß er nach seiner Wahl volle dreizehn Wochen ohne Widers spruch in ruhigem Besit der Regierung geblieben sei<sup>2</sup>. Man

<sup>1</sup> Hildebrand, Deutsches Wörterbuch 5, 1695 f.

Registr. de neg. imp. Rr. 136 (Mon. Germ. Leg. Sectio IV, Constitut. II, 12 3. 31—33): Sicque nos post ipsam electionem nostram per

fonnte hier an Uebertreibung ju leicht erklärlichem 3med glauben. Aber wir find in der Lage, die Angabe genau nachzuprufen, und finden fie bestätigt. Bom 8. Mars oder genauer bom 6. Mars. welches Datum Philipp für feine Wahl nennt, dreizehn Wochen gezählt, ergibt ben 5. Juni. Das führt in die Zeit von Ottos erftem öffentlichem Erfolg und zugleich der amtlichen Befanntmachung feiner Wahl. Ende Mai war er mit Erzbischof Adolf in Roln angekommen: die dort versammelten Unhanger ber welfischen Candidatur fammt der Geiftlichkeit waren ihm entgegen gezogen, hatten ihn feierlich unter Lobgefängen eingeholt und in ben Dom geleitet. Um 6. Juni, also am ersten Tage nach Ablauf der dreizehn Wochen feit Philipps Wahltag, fanden die Berhandlungen für Ottos Erhebung jum König ihren officiellen Abschluß 1. Die damaligen Vorgange machten auch auf weitere Rreife großen Gindrud. Man wollte als gutes Borgeichen am Mittag bes 6. Juni einen hellen Stern gefehen haben. Auf die Phantafie mancher Berichterstatter wirfte die Bufammentunft fo glangend wie ein ritterliches Frühlingsfeft 2.

continuas XIII septimanas sine contradictione fuimus in imperii quieta possessione. Diese Zeitangabe bietet der Originaltext im Register Innocenz III. (Baticanisches Archiv Reg. Vatican. 6, Bl. 34 v), in das ich zur Sicherheit noch einmal selbst Einsicht nahm. Die Lesung decem septimanas, auf der alle neueren historischen Darstellungen sußen, entspringt einem Fehler bei Baluze (Epistolae Innocencii III. Parisiis 1682. I, p. 747), der laut Praesatio Bl. e 1 de nicht das Register selbst, sondern eine Abschrift des Bischofs Ferdinand Fürstenderg benutzt hat. Das Austreten Ottos in Lüttich zu Pfingsten (17. Mai), das man nach der früheren Lesart als Ansfang der Friedensstörung erhielt, war ein voller Mißersolg: Otto hatte sich umsonst demüht, den Bischof Albert von Lüttich Philipp abtrünnig zu machen. Schon dies hätte Bedenken gegen die Aussassich Philipp abtrünnen, daß Philipp den Beginn der Ansechtung seines Imperium von dieser Niederslage seines Gegners datirt haben sollte.

<sup>1</sup> Reg. imp. Nr. 198 c, d, e; Winkelmann 1, 82 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Caesarius von Heisterbach Dialog. Dist. 10, Cap. 25 (ed. Strange.

Damals ersuhr die Welt zuerst wirklich von Ottos Erhebung zum Throncandidaten der welfischen Partei. Hat nun auch Philipp in dem officiellen Bericht absichtlich die Prätendentur erst von dem Augenblick datirt, wo sie durch einen öffentlichen politischen Act erfolgreich in die Erscheinung trat 1, keinessalls kann vor diesem von einem dringen Ottos gegen das deutsche Reich gesprochen werden. Damals aber waren die längst verschwundenen früheren Candidaten, Berthold von Jähringen und Bernhard von Sachsen, schon völlig vergessen. Sie standen auf der Seite Philipps: Bernhard hatte sogar an den Thüringer Wahlversammlungen zu Gunsten Philipps Theil genommen. Man hatte sich über ihren Sinneswechsel aufrichtig im Interesse des Friedens gesveut. Wie sollte Walther die Erinnerung an ihre srühere Brätendentur wieder hervorrusen!

Geht man mit der Datirung weiter zursich, etwa bis in den Februar oder gar in den Januar 1198, so kommt man allersdings in eine Zeit, wo möglicher Weise von mehreren Candibaten die Rede war, wo aber die Verhandlungen der welfischen Fronde noch zu keinem greisbaren und das Reich bedrohenden Ergebniß gesührt hatten, wo namentlich schlechterdings noch keiner der etwa ins Auge gesaßten Bewerber als "drängender König" bezeichnet werden konnte.

Wilmanns versichert freilich in seiner Anmerkung zu 9, 14: "Walther konnte sie [Philipps Gegencandidaten] recht wohl in dem Ausdruck die armen künege zusammensaffen, auch wenn sie nicht gleichzeitig auf der Wahl standen". Allein der Kunst des Dichters

Coloniae 1851. 2, S. 237); Braunschweig. Reimchronik B. 4910 ff. (Mon. Germ. Deutsche Chroniken II, 521).

<sup>1</sup> Er erfuhr thatfächlich damals erft von ihrer Bedrohlichkeit (f. unten S. 226 ff.).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. Annales Marbacenses (Mon. Germ. Scr. XVII, 169, 3. 10): Multis ergo letantibus et pacem sperantibus.

wird er damit nicht gerecht. Walther dichtet mit den offenen großen Augen des naiven Menschen was er gesehen hat, was sich sehen läßt. Wenn er das Bild aufstellt: "das deutsche Land umdrängt von deutschen gierigen Throncandidaten", so muß es einen Moment gegeben haben, in dem er das wirklich erblickt hat. Gin solcher hat aber niemals existirt. Gegen die allbekannte thatsächliche Wahrsheit kann anderseits Walther niemals seinen Zuhörern eine derartige Situation vorgesithert haben.

Dazu kommt eine vierte Schwäche der hergebrachten Interpretation. Wenn Lachmann und alle übrigen Erklärer unter den armen Königen auch Berthold von Zähringen verstehn, so ist das teineswegs einleuchtend und nur durch eine gezwungene Auslegung zu stühen. Berthold war einer der reichsten Fürsten Deutschlands: nach der Ursperger Chronik war er gerade deshalb zum König ausersehen. Aber er war habgierig. Us die Erzbischöse von Köln und Trier ihn sur 1700 Mark Silber wählen wollten, lehnte er das ab, mit der Begründung, daß er die Krone nicht begehre, am wenigsten sie kausen werde. Dann ließ er sich durch die Bitten seiner Freunde umstimmen, versprach zu einem bestimmten Tage nach Köln zu kommen, Kriegsleute und Geld mitzubringen und sich dort sörmlich wählen zu lassen. Aber er hielt nicht Wort: er ließ seine Gönner im Stich und trat sogar zu Philipp über. Er ist also niemals zum König gewählt worden.

Niemand, felbst aus dem Kreise seiner Beschützer, hat ihn je König nennen können. Auch kann man ihm gewiß nicht ein be-

¹ Mon. Germ. Scr. XXIII, €. 366, 3.38 ff.: Denominatus (nicht electus!) fuit in regem ... propter hoc quod pecuniosus videbatur, cum esset avarissimus et omni iniquitate plenus .... Condixerunt curiam apud Andernach .. quatenus ibidem eligerent imperatorem. Quo audito Philippus transmissis legatis effecit, ut nulla ibidem celebraretur electio.

sonders stürmisches Streben nach der Königsherrschaft nachsagen. Er spielte bei der ganzen Angelegenheit mehr eine passive Rolle. Die Urtheile der Zeitgenossen über ihn lauten keineswegs übereinstimmend ungünstig. Er hatte moralische Bedenken, auf Grund der Wahl durch eine Minorität ein Schisma hervorzurussen. Und man thut ihm Unrecht, wenn man bei der Beurtheilung seines Verhaltens außer Acht läßt, daß ihn des Psalzgrasen Otto, des Bruders Philipps, Gewaltthaten in seinem Entschluß, sich den Feinden des Stausers zu gesellen, bestärkt haben. Als Philipp ihm seinen Bruder opserte, und dessen Burg Breisach ihm verpfändete, war der Hauptgrund seiner antistausischen Politik entsallen. Er war tein Dränger des Reichs.

Dasselbe gilt in noch höherem Grade von Bernhard von Sachsen, der aus Schen vor den Kosten und aus Rücksicht auf seine leidende Gesundheit von der Candidatur rasch zurücktrat<sup>2</sup>, gleichstalls ohne es bis zu einer Wahl gebracht zu haben. Auch er hieß niemals König.

Schwerlich also kann man überhaupt das Verhalten dieser Prätendenten, die sich nur widerwillig von den Führern der welfischen Partei vorschieben ließen, ein dringen nennen. Arm konnte Vertshold auch nur mit gesuchtem Spott insosern geheißen werden, als seine nicht geleistete Zahlung<sup>3</sup> boshaster Weise aus Geldmangel zurücks

¹ Marbacher Unnalen Mon. Germ. Ser. XVII, ©. 168, 3. 52 ff.: Poenitentia ductus, asserens: nisi unanimiter ab omnibus principibus eligatur, nunquam per eum scisma in regno fore oriundum.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Reg. de neg. imp. Mr. 136 (Migne 216, ©. 1133, C): Sed cum ipse, sicut vir prudens et circumspectus, videret hoc non posse fieri sine pecunie sue maxima effusione, considerans etiam quod ipse depressus gravissima corporis sui gravitate tanto labori non sufficeret, se subtraxit ab eis ingeniose.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Uebrigens ließ er sich seine Candidatur sechstausend Mark kosten, und die Art, wie Philipp (oben S. 136 Anm. 1) davon spricht, klingt keineswegs nach dem Borwurf des Geizes!

geführt werden konnte. So scheint sich Wilmanns den Ausdruck zurechtzulegen. Dagegen hat Lachmann, indem er auf das erwähnte Schreiben Philipps hinwies, wie sich zeigen wird, der richtigen Deutung sich genähert, ohne sie ganz zu erreichen. Dort heißt es, nach der Behauptung der Fürsten sei kein anderer Fürst als er ausreichend gewesen sür die Last der Königskrone noch im Stande, durch seine Geldmittel würdig der Würde des Imperium zu entssprechen.

Der Reichthum des Königs gehört, wie wir sehen werden, nach Walthers Meinung und der Anschauung seiner Zeit zu den nothwendigen Eigenschaften des echten, wahren und legitimen Kaisers und zum innersten Wesen seiner Würde.

Indessen entscheidend ist die Bedeutung des Substantivs künege.

## Der König ohne Schak.

Der Ausdruck die armen kunege muß sich auf wirkliche, auf gewählte, öffentlich proclamirte Könige beziehen. Gine breifache Abstusung der Herrschaft unterscheidet das Walthersiche Gedicht auf das deutlichste, und man hätte es nie übersehen sollen. Die übermächtigen, aufstrebenden Fürsten, die Anstänge der Territorialhoheit: die cirkel sint ze here. Die begehrlich andrängenden bedürftigen Könige: die armen kunege. Und über beiden unantastbar, gebietend die Almacht des reichen Kaisers?

¹ Reg. de neg. imp. Nr. 136 (Migne 216, €. 1133 C): Nullum alium principem sufficere ad sustinenda onera imperii vel in divitiis condigne posse respondere imperii dignitati.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Den Ausdruck Kaiser, Kaiserkrone u. s. w. brauche ich absticklich hier, obgleich es sich zunächft nur um die Wahl zum deutschen König handelt: denn diese macht — nach der Auffassung der Reichspartei wenigstens — den Gewählten zum römischen König und gibt ihm das seste Anrecht

des Besitzers des imperium: des Trägers des geheiligten Kaiserbiadems mit dem zauberhaften weisen. Fürstenreise, die sich überheben; nicht vollwerthige Königskronen, die das Keich bedrängen; die legitime Kaiserkrone mit den Reichsinsignien — auf dieser Staffel baut sich der wirkungsvolle, zündende Schluß des Spruches auf, der ganz in Walthers echt mittelalterlicher Weise die mit einander ringenden Weltprincipien der sinnlichen Anschauung durch greifbare Symbole einprägt.

Wer find diese armen kunege, die kunege, denen an der vollen Macht und Würde etwas sehlt, tropdem sie die Krone tragen?

Otto von Poitou ist gewiß einer davon. Also erst nach seiner Wahl und Proclamation durch Erzbischof Adolf von Köln am 9. Juni 1198, vielleicht gar erst nach seiner Salbung und Krönung zu Nachen am 12. Juli, ist dieser Spruch gedichtet. Mit un = echten Insignien mußte er sich krönen lassen. Er besaß nicht den kaiserlichen Schaß, der noch bei Lebzeiten Heinrichs VI. aus Sicilien über die Alpen nach der Reichsburg Trisels gebracht war, damals durch seine beispiellose Größe überall Aussehn und Staunen erregt hatte 1 und nun Philipp zur Verfügung stand.

Dieser Schatz enthielt die Reichstleinodien, die Symbole der Legitimität: die Kaiserkrone mit dem unvergleichlichen Diamanten, dem weisen; die heilige Lanze des Longinus; das heilige Kreuz; die Infignien des Schwerts, Scepters und Apsels, die kaiserlichen Prunkgewänder, die zum Theil aus der unermeßlichen sicilianischen

auf die Kaiserkrone. Eine Scheidung zwischen den Insignien des beutschen Königs und des Kaisers wurde überhaupt im Mittelalter niemals durchsgeführt. Bon dem merkwürdigen und nicht bedeutungslosen Bersuch einer solchen durch Gervasius von Tilbury wird unten (Untersuchung 3) die Rede sein.

<sup>1</sup> S. Toeche, Kaiser Heinrich VI. S. 349, mo bie Quellencitate ver- zeichnet sind.

Burbach, Balther von ber Bogelweibe.

Beute ftammten. Philipp in dem oft erwähnten Brief an Innocena pom Nahre 1206 ruhmte fich, noch 8 Nahre fpater, daß er bei Musbruch des Thronftreits einen großen Schat an Gold, Gilber und toftbaren Steinen, daß er die echte Rrone, die Reichslange, das beilige Rreug, die echten Aronungsgewänder und alle Infignien befeffen habe. Er macht - die Worte find eben (S. 144 Anm. 1) angeführt worden - ausdrücklich geltend, daß den Fürften tein anderer burch feinen Reichthum für die Laft und Burde des Imperium ausreichend erschienen fei 1. Mit Unrecht erblicte Wilmanns 2 darin eitles "Brunten" und ein Zeichen der "Barbarei". Diefe Aufaablung Philipps in einem officiellen Schriftstud nach fo vielen Nahren, nachdem feine Berrichaft völlig gefichert, teiner unwirtfamen formalen Rechtstitel mehr bedurfte, entsprach der naiven finnlichen Art zu benten, wie fie im gangen Mittelalter lebendig mar und auch in ber neuen Zeit eigentlich bis jum Siege des Rationalismus nicht ausgeftorben ift. Innoceng III. felbft hob schon 1198 in einem Brief an König Richard von England bie Bebeutung des nach Deutsch= land geschafften taiferlichen Schakes in Philipps Sanden bervor 3.

¹ Reg. de neg. imp. Mr. 136 (Migne 216, ⑤. 1134): Quod tune inter omnes principes imperii nullus nobis fuerit ditior, nullus potentior, nullus gloriosor. Habuimus enim amplissimas et diffusas possessiones, habuimus etiam castra plurima et fortissima et inexpugnabilia. Habuimus etiam tot ministeriales, quod nos eos sub aliquo certo numero vix comprehendere potuimus. Habuimus castella, civitates, villas, burgenses ditissimos. Habuimus pecuniam multam nimis in auro et argento et in multis gemmis pretiosis. Habuimus etiam in potestate nostra sanctam crucem, lance am, coronam, indumenta imperialia et omnia insignia imperii . . Hereditas etenim multa ceciderat in preclaris; Ann. Plac. Guelfi ⑥. 422 (bei ඎfitelmann 1, 50 Mnm.): Quia dominus Philippus aurum et argentum habebat et possidebat, quod Anricus de Apulia et Sicilia . . . in Alamanniam miserat, fere omnes principes . . secum habebat.

<sup>2</sup> Leben Walthers S. 86.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Reg. imp. 5640, Epistole Innocentii 1, 230 (Migne 214, S. 197 B).

Die hiftorischen Darftellungen bes Kronftreits 1 melben gleichfalls mit Betonung, Philipp habe die Regalia, die Konigsinfignien (Rreug, Rrone, Lange) in feinen Befitz gebracht. Auch die hiftorischen Berichte über das Magdeburger Weihnachtsfest von 1199, wo Philipp fich als legitimer König unter Krone zeigte, legen den größten Rachdrud barauf, bak ihn die ech ten Reichsinfignien fcmudten, daß ber einstige Bratendent Bernhard von Sachsen bamals bem Ronig bas Reichsschwert vorantrug2. Damals war alfo nach bem Gefühl jenes Berichterftatters, nach bem öffentlichen Urtheil überhaupt, erreicht, was Walther in unserem Spruch von der legitimen Krönung Philipps erhofft: Die cirkel hatten fich gebeugt vor der echten Rrone, bor bem echten Schat. Der Fürft, ber einst feinen Fürftenl reif mit der Krone vertauschen wollte, trug damals bienend das Symboder taiferlichen Macht. Auch Otto IV. bat, als er feine Stunde gekommen fühlte (12. Mai 1218), feinem Bruder die genauesten Beifungen ertheilt, unter welchen Umftanden und Bedingungen er feinem legitimen nachfolger die faiferlichen Infignien, das beilige Rreug, die Lange, die Krone und alle übrigen ausliefern folle8.

Nicht umsonst ist bas stehende Epitheton des wahren Königs in der altdeutschen Dichtung das Wort riche. Der Reichthum des

¹ Burfarò von Ursperg (Mon. Germ. Scr. XXIII, €. 365 §. 25 ff.): Volebat [Bhitipp] enim tenere imperium, cum in potestate sua habuit insignia imperialia, utpote coronam et crucem et alia que attinebant; Chronica regia Coloniensis a. 1204 (Script. rer. Germ. €. 173): Philippus dux Suevie . . . animadvertens causam suam secundo processu in prosperum agi et regalia insignia, crucem scilicet, lanceam, sceptrum cum corona potestati sue contradita; Contin. Admunt. (Mon. Germ. Scr. IX, 568): Philippus crucem, coronam et lanceam ceteraque insignia imperialis capelle, que regalia dicuntur, vivente adhuc imperatore de Apulia adduxerat.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Halberstähter Chronif bei Lachmann zu 19, 5: Rex regalibus indumentis et imperiali dyademate insignitus . . . Bernardus autem dux Saxonie qui et ensem regium proferebat u. s. w.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Reg. imp. 51.

Königs ist seine Macht, und das Beiwort, welches die fönigliche Kanzlei ihm nicht selten gibt, largissimus, es hat politische Besteutung. Der königliche Schatz und die königlichen Insignien respräsentiren sür die alte, germanische Aussalfung die factische und die rechtliche Königsgewalt, vor allem die volle Souveränetät. Es genügt hier an die schöne Aussährung zu erinnern, mit der vor Jahren Karl Müllenhoff in seiner berühmten Abhandlung "Zur Geschichte der Ribelungensage" den realen Sinn der Erwerbung des Horts in der burzundischen Attilasage enthülte, an seinen Nachweis der unzertrennlichen Einheit von Hort und Reich (hord and rice im Bewulf) und an das reiche Material in der deutschen Bersassungsgeschichte von Georg Wait?

Die Thatsache, daß nach dem Tode Ottos III. der spätere Heinrich II. die Regalia, d. h. die Reichsinsignien, zurücklielt, deren er sich bemächtigt hatte, ist schon zwei Menschenalter später als Ursache seiner Erhebung betrachtet worden<sup>3</sup>. Nach seinem Tode bewahrte seine Wittwe die Regalien und bestätigte durch ihre Uebergabe an den rechtmäßig gewählten Rachsolger gleichsam dessen Succession<sup>4</sup>. Als der letzte Salier Heinrich V. die Augen ge-

<sup>1</sup> Zeitschrift für beutsches Alterthum 10, S. 155 (1856).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wait, Berfaffungsgefc. 2, 124 f. (8. Aufl. 2, 1 S. 182 f.) 6, 133. 223 f. (2. Aufl. von G. Seetiger 1896, S. 177. 285 f.).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Braunweiler Mofterdronif Cap. 11 (Mon. Germ. Scr. XIV, 193, 3. 41 ff.): Cum supradictus antistes (Heinrici Noricorum ducis, qui ad imperium iam dudum aspiraverat, insidiis iuxta Alpes positis atque maiore militum manu oppressus eadem amittens, multis iniuriis affectus est... Verum ex occasione imperialium apud se retentorum pluribus regni maioribus ad sese cum favore commigrantibus, idem Heinricus regnat.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Wipo Cap. 2 (Mon. Germ. Scr. XI, 259 = Script. rer. Germ. Ed. alt. Θ. 15): Supradicta imperatrix Chunegunda regalia insignia, quae sibi imperator Heinricus reliquerat, gratanter obtulit et ad regnandum illum corroboravit.

ichloffen hatte, galt der Staufer Bergog Friedrich von Schwaben für den besignirten nachfolger, denn ihn hatte der fterbende Raifer als Erben des Reichs bezeichnet, ihm die Obhut seines Nachlaffes anvertraut und er mar der nächste Vermandte des erloschenen Saufes. allgeehrt, mächtig und reich. Indeffen der Erzbischof Abalbert von Maing wollte feine Wahl vereiteln. Um dies zu erreichen, wußte er fein befferes Mittel als junachit die Reichsinfignien in feine Bewalt zu bringen. Durch hinterliftige betrugerische Borfpiegelungen gelingt es ihm, bagu die Genehmigung ber Raiferin-Wittwe und bes Bergogs Friedrich zu erschleichen: nun liegt die Entscheidung über bas Wahlgeschäft in seiner Sand und ftatt Friedrich tommt Lothar auf den Thron 1. Noch mehr an die Lage des Jahres 1198 erinnert der Wahlvorgang nach dem Tode Konrads III. Nachdem fein altester Sohn gestorben mar, wollte er das Reich nicht feinem achtjährigen zweiten Sohn anvertrauen. Er überging diefen baher, obwohl er nach Erbrecht der legitime Nachfolger gewesen wäre, und besignirte seinen Reffen Friedrich von Schwaben jum fünftigen beutschen Ronig, indem er ihm die Reich sinsignien und ben Schutz feines unmundigen Sohnes übertrug. Dabei hatte fein früherer Rangler Erzbischof Arnold von Roln die Sand im Spiele: er war vor Allen bemüht, die Wahl Barbaroffas zu fichern 2. Auf diesen Bracedengfall konnten fich alle die berufen, die nach Seinrichs VI. Tod den Bormund bes hinterbliebenen Rindes, ben Befiter der Reichsinfignien, zu bestimmen mußten, felbit die Rrone fich aufaufegen.

Was die moderne Zeit in staatsrechtlichen abstracten Begriffen wiedergibt, gestaltete das Mittelalter in allgemein fagbaren, ber

<sup>1</sup> Jaffé, Geschichte bes Deutschen Reichs unter Lothar von Samsen. Berlin 1843, S. 27; Bernhardi, Lothar von Supplinburg. Leipzig 1879, G. 5 f. 22 f.

<sup>2</sup> Giesebrecht, Geschichte ber beutschen Raiserzeit IV, 360. 380. 497.

Anschauung der Gelehrten wie der Ungelehrten gleich zugänglichen Symbolen. Die Idee ist hier dieselbe wie dort: daß der mittelsalterliche Ausdruck allgemeiner verständlich war als der heutige, scheint mir kein Zeichen der Barbarei zu sein.

Und hatte nicht auch, bom Standpunkt nüchterner moderner Beichichtsauffaffung betrachtet, ber ficilische Schat Beinrichs VI. eine große politische Bedeutung für die Sicherung ber taiferlichen Rrone? Das Reich ftand damals bor bem Anfang jener Rrife, der ichlieflich bas Raiferthum erlegen ift. Die Autonomie ber fürstlichen Terri= torien, die Bereinigung der Reichsauter auf der einen, die übermächtig von Stalien hereinbrechende Capitalwirthichaft und bas Burudweichen ber alten Naturalwirthschaft auf ber andern Seite gefährbeten die Aufrechterhaltung einer centralen Gewalt aufs Bebrohlichste. Das Raiserthum, wollte es die alte Kraft bewahren, brauchte eine fichere, unwandelbare financielle Grundlage. Schäke bes eroberten Ronigreichs Sicilien, die unerschöpflichen wirthichaftlichen Reichthumer Diefes gesegneten Landes ichienen fie bringen ju fonnen. Arnold von Lubed hatte eine Ahnung babon, wenn er das mittelalterliche Gottesgnadenthum des kaiferlichen Regiments burch den Bewinn dieser Geldmittel gestärtt fühlte 1. Es ift ein gewichtiges und inhaltreiches Lob, wenn die hiftorischen Rachrufe auf Beinrich VI. besonders feine Freigebigkeit ruhmten.

Die Symbole des königlichen Kronschatzes verbürgen in den Augen Walthers und seiner Zeitgenossen die Legitimität und die Souveränetät des Besitzers. Aber noch ein Drittes: die Erb= mäßigkeit.

¹ Urnold von Lüber V, 20 (Mon. Germ. Scr. XXI, 197: Imperator liberalissimus erat [Seinvich VI.]; quem deus ampliare volens dedit ei thesauros absconditos, quos infatigabiliter, non tamen prodige omnibus erogabat.

Es ift befannt, wie Beinrich VI. mit allen Rraften feines durchdringenden Beiftes und feines ftahlernen Willens darnach ge= rungen hatte, dem Reich eine feftere Rugung ju schaffen durch eine Umwandlung feiner Berfaffung: burch Ginführung eines erblichen Raiferthums. Der Blan mar gescheitert. Aber das Bermachtniß Diefer Reform lebte in den Rreifen der ftaufifchen Regierungspartei auch nach dem Tode bes Raifers fort. Man betrachtete da die Staufer als die mahren und angestammten herren 1. Freilich mehr erft in duntler Borftellung, in einem halbbewußten Bedürfniß ohne scharje Formulirung und confequente Anwendung. Der echte Erbe bes Raiferthums mar ja das Rind der Constange: ihm hatten als gewähltem König die deutschen Fürsten schon bei Lebzeiten Beinrichs Treue geschworen. Aber in der Zeit, da Walthers Spruch entstand, war der kleine Friedrich als deutscher Raiser in allen Barteien unmöglich geworden. Auf ihn gurudgugreifen tonnte fein Renner ber mahren Lage mehr versuchen. Walthers Spruch betont die Unordnung und Gefetlofigkeit, ber ein Ende gemacht werden muffe. offentundig mit dem Sintergebanten: nur ein ganger Dann tann bier belfen, tein unmundiges Anablein und tein Regent.

Die Thronfolge nach Erbrecht ift bekanntlich mannichsachen Beschränkungen ausgesetzt: unheilbare Krankheit ober Geistesstörung, weibliches Geschlecht sind Ausschließungsgründe. Ein noch im Werden befindliches, auf das Gesühl gegründetes Erbrecht der Succession entzieht auch dem unmündigen Kinde die Thronfolge wegen mangelneter körperlicher und geistiger Besähigung. Auch schien Friedrich

¹ Burfard von Ursperg (Mon. Germ. Scr. XXIII, 365): Deus conterens omnem impietatem et perfidiam ipsorum, haec fieri non permisit, inspirans cordibus hominum, ut suos nativos dominos non derelinquant et alienis adhaereant. Die Gefinungsgenoffen Abolfs von Köln nennt er vorher cupientes diripere hereditates.

vom Kaiserthum ausgeschlossen, da er durch seine Krönung zum König von Sicilien und die dem Papste zugesicherte Lehnshuldigung Basall der Eurie geworden war (f. unten S. 191). Als einziger Retter erscheint nun der, welcher als nächstberechtigter freier Erbe durch den Besitz der Krönungsinsignien sich ausweist. Philipp besitzt den weisen in der Krone Karls des Großen, weil er der rechte, der allein verstgungssähige Erbe des Reiches, der Blutsgenosse des kaiserlichen Hauses der Staufer ist: also huldigt ihm!

Wenn Walther Otto von Boitou trot feiner Wahl ober Krönung als armen kunec bezeichnet, so mag man sich auch vergegenwärtigen, wie wenig ehrenvoll und glangend, wie wenig koniglich Balther Die bisherige Laufbahn Diefes Mannes erscheinen mußte. Otto war in England am Rönigehofe aufgewachfen in frangofischer Bilbung. Er hatte fich bann turge Zeit nach König Richards Freilaffung 1194 unter den Geifeln für die Zahlung des an Raifer Beinrich VI. ju erftattenden Löfegeldes befunden. Jest, vier Jahre darnach, follte er felbst Raifer werden! Rach jenem unfreien Aufenthalt in Deutschland hatte er 1195 die Sand der Tochter des Ronigs Wilhelm von Schottland, Margarethe betommen, Erbe Schottlands fein und bon Ronig Richard mit Northumberland und der Grafichaft Carlisle belehnt werden sollen. Dies zerschlug sich damals und er wurde von König Richard 1196 fummerlich entschädigt durch Belehnung mit der Grafschaft Boitou. In der Halberstädter Chronit 1, die aus den Rreifen des Bischofs Bardolf (f. oben G. 92), des einfligen Hoftaplans heinriche VI. ftammt, wird fogar erzählt, Otto habe, um bom englischen Ronig Geld für feine Wähler gu erhalten, diese feine Grafichaft ihm wieder verkaufen muffen. Ob genau in diefer Form mahr oder nicht, genug die Geschichte war in Deutschland verbreitet, murde geglaubt und von den Gegnern Ottos,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mon. Germ. Scr. XXIII, 113.

so auch von Walther, ausgenützt. Und es war wieder nicht das Geld an sich, wodurch dieser Handel Otto in den Augen der stausischen Reichspartei herabsetzte, sondern der eigentliche Kern der Angelegenheit. Otto war als Graf von Poitou Lehnsmann des Königs von England. Wie konnte er als solcher deutscher König werden, da doch England selbst stausischer Theorie als Vasallenstaat des deutschen Keiches galt? Er mußte dieses Lehen los werden. Er gab es zurück gegen Geld, um von diesem Gelde seine Wähler zu bezahlen. Aber es steht nicht einmal sest, ob er die Absindungssumme von Richard wirklich je erhalten hat 1.

Mußte jenes Otto an der Nase vorbeigegangene schottische Königthum, dann wieder die um neuer Königshoffnungen willen an den königlichen Protector und Geldspender verkauste Ersatzrasschaft Walthers Spott, mußten sie nicht das Hohnwort armer künec gegen den des Geldes und des Landes bloßen Welsen, den Vasallen eines Reichsvasallen, den armen man eines armen man (s. unten S. 164) zu der Spize eines treffenden Pseiles schärsen?

Die erste Regierungshandlung dieses erwählten Königs war die Preisgabe der Reichsgewalt an die Curie, deren Berlangen nach weltlichem Besitz in einem bis dahin noch nie erhörten Maaße jest hervorbrach.

Nach dem Briefe Innocenz' an die deutschen Fürsten aus dem Jahre 1199 (3. Mai) hat Otto gleich am Tage seiner Wahl in Köln geschworen, das Necht der römischen Kirche zu wahren, und späterhin (postmodum)<sup>2</sup> sich eidlich verpslichtet, ihr alles wieder zu erstatten, was seine Vorgänger, also Kriedrich und Geinrich, ihr

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Winkelmann 1, 509.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Reg. de neg. imp. Nr. 1 (Migne 216, S. 996 A). Dies Wort übersfieht Grotesend, Zur Characteristik Philipps und Ottos, S. 24 und gibt daher eine irrige Interpretation des papstlichen Schreibens.

widerrechtlich entzogen hätten. Er hat jedenfalls gleich bei seiner Wahl auf das Spolienrecht verzichtet. Seine Wähler richteten unmittelbar nach der Krönung zu Aachen an den Papst ein unterwürfiges Schreiben, worin sie sich verbürgten, das Otto die Rechte der Kirche ausrecht erhalten werde, und Adolf von Köln sendete sogar noch einen Separatbrief nach Rom, in dem er die weitergehende Bürgschaft übernimmt, das Otto das Patrimonium Petri zurückerstatten werde. Bald nachber richtete auch König Richard wiederholt zu Gunsten seines Ressen demüthigste Betheuerungen des Gehorsams und Versicherungen der Treue an die Curie, und darin steht ausdrücklich die Bürgschast, Otto werde seinem Eid gemäß alles der Kirche zurückgeben, was srühere Kaiser ihr entzogen oder geschmälert hätten.

Ob nun damals schon Otto jene mit den späteren Concessionen von Reuß (1201) und Speier (1209) identische Urkunde vorgelegt und von ihm wirklich vollzogen worden ist, die alle italischen Reichs-leben dem Papste auslieserte, ist streitig<sup>3</sup>.

Fest steht, daß seine Anhänger und Beschützer ihn schon damals zu jenen Zugeständnissen von riesiger Tragweite drängten. Im Jahre 1201 vollzog er sie sicher, lieserte das Patrimonium Petri, das Gut der Gräfin Mathilde, alle mittelitalischen Reichslande dem Papste aus und erkannte die Lehnsherrlichkeit der Kirche über Sicilien an 4. Damals schuf er die Grundlage sur den späteren

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Reg. imp. Nr. 202-206.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Reg. de neg. imp. Nr. 4. 5 (Migne 216, S. 1000 ff.).

<sup>3</sup> Minkelmann 1, S. 511, Lindemann, Forsch. z. d. Gesch. 25, 244 ff. nehmen es an; Mait, Forsch. 13, 502 ff.; Schwemer a. a. D. 144 ff.; v. Heinemann, Heinrich v. Braunschweig 1882, S. 91 und (bedingt) auch Erotesend a. a. D. S. 23 ff. bestreiten es. Bgl. besonders auch Reg. Imp. 14625 und Winkelmann Acta imperii inedita II, S. 676 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ficker, Forschungen zur Reichs= und Rechtsgeschichte Italiens 2, 389 ff.: Winkelmann 1, 88, Erläut. VII, S. 511.

Umiana bes papftlichen Rirchenftaats. Aber fchon fein Berhalten im Jahre 1198 bahnte jedesfalls der eben hervorbrechenden nationalen Strömung nach der Unabhangigkeit Italiens, die Innocens wie die ficilische Conftange auszunüten mußten, auf Roften bes Deutschthums (ber tiuschen zunge) den Weg. Was er fpater ficher verübte, haben, falls er nicht, wie ich mit Wintelmann glauben möchte, schon 1198 die Bervflichtungen von 1201 und 1209 wirklich auf fich genommen bat, doch die staufischen Rreise ihm damals bereits zugetraut, hat die national-italienische Partei und die Curie von ihm erwartet. Sie wußten und auch Walther mußte es, daß er im Rampf gegen Philipp gezwungen fein werbe, ben Beiftand bes Papftes durch Anerkennung der Recuperationen in Italien ju erkaufen, benen vor allem auch das von Philipp beseisene Berzog= thum Tugcien und das Mathildische Gut jum Opfer fielen. Innocens hatte diese Recuberationspolitit ja fofort nach feiner Erwählung energisch begonnen: schon im Februar und März bes Jahres 1198 hatte er auf bas Bestimmtefte erklart, bag er Tuscien, die Mark, das Exarchat von Ravenna als Theile der herrschaft der römischen Rirche beanspruche und gegen den Bertreter der Reichsgewalt in Italien Martwald von Unweiler die Excommunication beftätigt, weil er das Patrimonium Petri antaftete 2.

Während faum zwei Jahre vorher Beinrich VI, wie ihm gut unterrichtete Zeitgenoffen zuschrieben, ben großartigen Blan gebegt hatte, das Patrimonium Betri gegen dauernde gefetliche Entschädigung aus den Ginfunften aller Metropolitanfirchen des Reichs umfaffend au facularifiren 3, wedte Otto vom erften Augenblid feines Auf-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Reg. imp. 5624, 5629.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Reg. imp. 5633.

<sup>3</sup> Lothar v. heinemann, Mittheilungen b. Inftit. f. ö. Gefch. 9, 134 ff.

tretens die Befürchtung eines Berzichts auf alle italischen Territorien des Reichs.

Nach bem Gesagten darf man annehmen: einer der andringenden armen künege, welche die tiusche zunge schädigen, war der in Köln gewählte Otto von Poitou.

Erzbischof Abolf von Köln hat nach der Beobachtung Röhrichs <sup>1</sup> keine einzige seiner Urkunden datirt nach den Regierungsjahren Ottos, des doch von ihm selbst gekrönten Königs. Auch er hielt ihn für einen armen künec!

Wer aber ist außer Otto gemeint? Sicherlich keiner ber längst abgethanen Prätendenten Berthold und Bernhard. Sie zu schonen hatte Walther nach ihrem Nebertritt zu Philipp wahrlich allen Grund.

Nach der disherigen Erklärung steht der Bers die cirkel sint ze hêre synonymisch mit die armen künege dringent dich: der zweite Bers sührt nur specialisirend den Inhalt des vorangehenden aus; die "armen Könige" sind ja eben einige der ze hêren Fürsten, die nach der Königskrone strebten, keine wirklichen Könige. Nach meiner Interpretation dagegen enthalten die beiden Berse in wirkungs-vollster Steigerung zwei verschiedene Urtheile: eines über die Fürsten, wie Erzbischof Adolf von Köln, Erzbischof Johann von Trier, Graf Balduin von Flandern, Herzogin Mechtild von Brabant, Graf Albert von Dagsburg und Metz, Bischof Konrad von Straßburg, kurz gegen alle, die sich wider die centrale Keichsmacht auslehnten; das andere über unebenbürtige, unwürdige Könige, die aus Deutschland eindrangen, um ihm etwas abzugewinnen.

Wen also außer Otto hat Walthers bittere Schelte arme künege treffen wollen?

<sup>1</sup> a. a. D. S. 45.

## Armer man - armer kunec: der Dienstmann=Aonig.

Mit Otto verbundet, fein bester Belfer mar Ronig Richard Lowenherg bon England, fein leiblicher Obeim.

Er gab die Geldmittel für die am Riederrhein von Abolf von Röln gegen die Reichsgewalt entfeffelte Bewegung. Er mar die Seele und die Lebensquelle ber welfischen Auflehnung. Er mußte insbesondere dem in Defterreich erwachsenen Walther als gefährlichfter Reind der Reichseinheit und als begehrlicher Minderer des Reichsguts erscheinen. Denn in Defterreich hatte fich erft vor wenigen Jahren der erfte Act bes dentwürdigen Rampfes zwischen Richard und Beinrich VI. 2 abgefpielt, der noch in allgemeiner frischefter Grinnerung fein mußte.

Ronia Richard von England hatte in Deutschland wie in Italien die Reichspolitit Beinrichs ju durchfreugen gesucht. Seit Die faiserliche Macht Friedrichs I. gegen die rheinischen Fürsten unter dem abtrunnigen Erzbischof Philipp bon Köln und gegen die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Reg. de neg. imp. Nr. 136 (Migne 216, S. 1134, Mon. Germ. Leg. IV. Constit. II, S. 11, 37): Recepta multa pecunia a rege Anglie. Die Nachrichten über Richards financielle Unterftützung ber welfischen Bewegung bei Winkelmann 1, 78 Anm. 2, 83 Anm. 1. Reg. imp. Rr. 198 a. Arnold von Lübeck, Chronica Slav. VI, 1 (Mon. Germ. Ser. XXI, 213): Nec defuit inter ista benevolentia avunculi sui cum maximis copiis thesaurorum ad tantam vocationem eum amplissime promovendo. Radulf von Coggeshale (Mon. Germ. Scr. XXVII, 353): Richardus divitiis et consiliis callens tantum egit muneribus et xeniis erga archiepiscopum Colonie et proceres imperii, quod omnibus aliis omissis Othonem elegerunt. Caefarius von Beisterbach, Dialog. Dist. 2, cap. 30 ed. Strange, Coloniae 1851, Bb. 1. 6. 102 f.): Posuit [Adolfus] cor suum, id est consilium suum in ventres luporum, ad thesauros Richardi regis Anglie late hiantium, quorum consilio Ottonem Saxonem, filium sororis eius, in regem Romanorum elegit. Ebenso andere Berichte. Bemerkenswerth Roger von Wendower Mon. Germ. Scr. XXVIII, 39: Procurante eodem rege [Richard] Otho nepos eius Aquisgranis in regem Alemannie coronatus est.

<sup>2</sup> Bgl. bagu bie oben S. 126 Unm. genannten Schriften.

Belfen in Riedersachsen hatte fampien muffen, maren diese beiden Gruppen von Widersachern der staufischen Gewalt einander zu einem gefährlichen Bunde nabe gerudt. Die Bafis biefer Berührung ber nordwestlichen und nordöftlichen antiftaufischen Opposition bilbete England. Bei Ronig Richard hatte fein Better Beinrich der Lowe Ruflucht gefunden, mar aber, mahrend Raifer Rothbart im Morgenlande auf der Rreugfahrt weilte, feinen Schwur brechend, wieder in Deutschland gelandet. In den ftaufischen Rreifen witterte man darin die Sand des englischen Ronigs 1. Und Roln, die machtigfte Stadt im gangen Rorden Deutschlands, verband fich durch gemeinfame Sandelsintereffen und den regen wirthichaftlichen Berkehr immer fefter mit England. Im Jahre 1193 lebte ber Widerstand, ben Friedrich Barbaroffa niedergeworfen hatte, in Niedersachsen und am Niederrhein mit verstärtter, weil vereinter Rraft in der großen Fürstenempörung auf: wie einft Beinrich der Lowe dem Raifer die Beeresfolge gegen Italien verweigert hatte, fo richtet auch jest diefe antiftaufische Erhebung fich gegen die taiferliche univerfelle Bolitit in Italien. Die Leiter Diefer Berfchwörung maren Bergog Beinrich von Brabant, Erzbischof Bruno von Koln und Bergog Berthold von Bahringen, ihr Biel die Abfegung Beinrichs und die Aronung des Brabanter Bergogs. Alfo der Beerd des Aufruhrs derfelbe wie im Jahre 1198, auch die Roche zum Theil schon die gleichen.

In Italien selbst besorgte die Geschäfte der welfsichen Partei König Richard persönlich. Auf dem Wege zum Kreuzzug 1190 in Sicilien überwinternd hatte er Bagnara in Calabrien besetzt, Messina erobert. Anfangs hieß es, er wolle dadurch die Mitgist seiner Schwester Johanna, der Wittwe des Normannenkönigs Wilhelm II., vom Usurpator Tancred erzwingen. Dann aber hatte er sich mit diesem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Annales Colon. max. ed. Waitz, Script. rerum German. S. 143.

ausgeföhnt, ibn, der fich im Januar 1190 hatte fronen laffen, als Berrn von Sicilien anerkannt und mit ihm einen formlichen Bertrag geschloffen, deffen Bindemittel die Berlobung einer Tochter Tancreds mit dem Neffen Richards, dem Bringen von der Bretagne, Richard feste damit nur die Politit feines Baters Beinrich II. fort, der feine Tochter dem ficilischen Konig Gemahlin gegeben hatte. War diefe Beirath ohne politisches Ergebniß geblieben, weil Beinrich II. fur feine Gohne bie ihm von dem finderlofen Ronig Wilhelm angebotene Rrone Siciliens ablehnte, fo fonnte doch die neue geplante englisch-ficilische Berbindung einen andern Ausgang haben. Der Gid ftrengfter Neutralität, den Richard dem Raifer vor feinem Durchzug durch das Erbe der Conftanze hatte leiften muffen, mar jedesfalls gebrochen. Rein Wunder, daß die Zeitgenoffen und insbesondere auch mehrere Geschichtschreiber in jenem Bertrag mit Tancred eine directe Spike gegen Beinrich erblidten. Dazu tam, daß dem Papft bas Bundnig gur Beftätigung vorgelegt wurde und fie natürlich erhielt.

Die Politik ber Curie war ja feit langem bemuht gemefen, eine Bereinigung bes Königreichs Sicilien mit bem beutschen Reich ju hintertreiben. Auf Geheiß des Papftes Clemens III. hatte Tancred die ficilische Rrone durch den Erzbischof von Balermo empfangen. Ge war unter der Boraussetzung geschehen, daß er für fein Reich die papftliche Oberhoheit anerkennen würde. Bald darnach (1192) leiftete er wirklich Coelestin ben Lehnseid in die Sande ber Cardinale. Run ichien es unzweifelhaft, bag unter der Sanction ber papstlichen Autorität in Sicilien fich eine gefährliche Coalition gegen die Unfpriiche des Raifers auf fein Erbland gebildet habe. Dazu tam, daß am 3. Gebruar 1190 König Richard mit Beinrich von Braunschweig eine Zusammentunft gehabt hatte. Es mußte wie eine Folge diefer Besprechung erscheinen, daß Beinrich bon Braunschweig im Sommer des Jahres 1191, als Heinrich VI. vergeblich Reapel belagerte, aus dem kaiserlichen Heerlager entwich, zu den Rormannen überging und dann mit deren Hilse nach Deutschland entstoh, um dort in Abwesenheit des Kaisers selbst um die deutsche Krone zu werben. Der Glaube, er habe sich vorher durch einen Besuch in Rom auch der Zustimmung des Papstes Coelestin zu versichern gesucht, scheint in Deutschland verbreitet gewesen zu sein und auch einige moderne Forscher haben sich zu ihm bekannt. Mag er sich als irrthümlich erweisen: zur Erkenntniß der öffentlichen Meinung über diese Dinge, wie sie auch Walther theilen mußte, darf man ihn nicht außer Acht lassen.

Gine Welt von Feinden hinter sich im Rücken wie vor sich in Italien und in seinen sicilischen Erblanden, bedroht von auß-wärtigen Rivalen wie Philipp August von Frankreich und Richard von England, durch Berrath im Kreise der eigenen Anhänger versfolgt, hat es Heinrich VI. damals verstanden, mit meisterhaften Schachzügen der Politik seine offenen und heimlichen Widersacher nicht bloß zu besiegen und im Zaum zu halten, sondern sie zu unbewußten Werkzeugen seiner großartigen Pläne zu gebrauchen.

Wie er zwischen der Curie, den Königen von Frankreich und England, dem Usurpator von Sicilien seinen Weg schreitet trot aller vorübergehenden Niederlagen schließlich immer als Triumphator, das verdient staunende Bewunderung. Und sie haben ihm seine Anshänger und Feinde, sie hat ihm sicherlich auch der junge Walther aus voller Seele dargebracht. Wie mußte er sich von dem Kaiser schon durch seine edle hösische Bildung, durch seine poetische Begabung, durch seine zierlich gesormten Minnelieder angezogen sühlen! Vollends als sich zeigte, welches politische Genie in dem gebrechslichen Körper dieses jugendlichen Kaisers wohnte, wie mußte er zu ihm aufblicken! Als einer der ersten Staatsmänner aller Zeiten

hatte Heinrich den mittelalterlichen, den staussischen Reichsgedanken gestärkt wie keiner vor ihm und die hochstiegenden Ideen des universellen Imperium im Kreise der staussischen Partei unberechendar gesördert. Sein Vater ließ sich in seiner Politik vielsach durch begabtere Rathgeber leiten. Heinrich hat zuerst seit den Tagen seines großen Ramensgenossen, des dritten Heinrich, die Kaiserlichgesinnten völlig nach eigenem Willen gesührt und sie wieder geslehrt, daß die deutsche Reichspolitik als Weltpolitik getrieben werden müsse.

So stand sein ragendes Bild unzweiselhaft auch in der Erinnerung Walthers sest: als Ideal des deutschen Weltkaisers. An ihm maß er Philipp, und nur wer das nie vergißt, begreist, warum dieser des Dichters Erwartungen später so schwer enttäuschte.

Der politische Meisterzug Heinrichs VI. war seine Ausnutzung der Gesangenschaft Richards von England, seines kühnsten und kraftvollsten Rivalen, die ihm das Glück in den Schooß geworfen hatte.

Sie ift ein Ereigniß, das in ganz Deutschland, ja in der ganzen Welt das größte Aufsehen erregte. Nirgends aber machte sie tieseren Eindruck als in Oesterreich, in der heimath des heranwachsenden Walther. Bekanntlich hat ein persönliches Zerwürsniß zwischen Herzog Leopold VI. von Oesterreich, dem Gönner Reinmars (s. oben S. 27 f.), und Richard den Anlaß gegeben. Bor dem belagerten Accon war es im heer der Kreuzsahrer zu Reibungen gekommen. Die Deutschen hatten den ganzen Winter unter großen Drangsalen die Stadt eingeschlossen gehalten und bestürmt. Wenige Wochen, nachdem die Engländer und Franzosen eingetrossen waren, siel die Stadt und die neuen Ankömmlinge wollten nun allein den Ersolg ausschöpsen, der doch hauptsächlich der deutschen Ausdauer

zu verdanken war. Als Herzog Leopold, einer der tapfersten deutschen Fürsten, sein Banner auf einem der eroberten Thürme hatte aufhissen lassen, besahl es König Richard herabzureißen und zu beschmußen 1. Die nationale Eisersucht loderte nun in hellen Flammen empor. Gerüchte, die vorher nur in unbestimmter Form umgegangen waren, Richard habe den Mord des Markgrasen Konrad von Montserrat, eines Betters des Herzogs Leopold und Verwandten Kaiser Heinrichs wie König Philipp Augusts, verschuldet und selbst die Dolche der Assassinen gedungen; er habe mit Saladin verrätherische Verträge geschlossen — sie fanden jest sesten Glauben.

In dem Dorf Erdberg bei Wien wurde Richard auf seiner fluchtähnlichen Heimkehr aus Palästina mit zwei Begleitern am 21. December 1192 gesangen. Damals lebte Walther vermuthlich bereits als Hosminnesanger in Wien (f. oben S. 27). Die ganze Wuth des österreichischen Volles, das über den der heimischen Wassenehre angethanen Schimpf aufs Aeußerste erbittert war, mußte Richard auskosten. Man schalt ihn Verräther; man wollte ihn steinigen, ihm den Kopf abschlagen oder ihn aushängen. Mit Mühe nur wurde er der Lynchjustiz des Volkes entrissen. Nachdem er aus Dürrenstein in Haft gehalten war, kam am 4. Februar 1193 zwischen dem Herzog und dem Kaiser ein Auslieserungsvertrag zu Stande. Als oberster Lehnsherr des Herzogs sowohl, als weil es sich um einen Reichsseind handelte, konnte der Kaiser das Recht

Mabulf von Coggeshale a. 1193 (Mon. Germ. Scr. XXVII, S. 350, 3. 24 ff.): Deinde conqueritur, quod signum ducis Austrie, consanguinei sui, ob eius contemptum in cloacam apud Jopem precipitaverit, et Teutonicos suos in terra illa Jerosolimitana verbis probrosis et factis dehonestaverit. Sbenjo Roger von Benbower Mon. Germ. Scr. XXVIII, 37.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gervafus von Canterbury ed. Stubbs I, 513: Concurrente vulgo turpiter et probrose ductus est, ab his et ab illis proditor appellatus est, ab aliis lapidandus, ab aliis capite plectendus, a nonnullis patibulo suspendendus videbatur. Vix tandem ereptus est.

150.00

beanspruchen, selbst über Richard zu entscheiben. Der König wird an Heinrich ausgeliesert gegen dessen durch Geiseln gesicherte Berpflichtung, den Gesangenen nur um ein Lösegeld von 100,000 Mark sreizulassen, dessen Hälfte zur Aussteuer Eleonorens von Poitou, der Richards, verwendet werden sollte sitr ihre Vermählung mit einem der Söhne Leopolds. Diese Ehe kam nicht zu Stande, aber der auf Leopold sallende Theil des Lösegeldes wurde wirklich gezahlt und zur Besestigung Wiens und seiner Vorstädte sowie der Städte Enns, Reustadt, Haimburg verwendet.

Als inimicus imperii, als hostes imperii et terre sancte wurde Richard auf Burg Trifels eingekerkert. Gewiß lag eine Absicht in in der Wahl dieses Ortes: dort wurden seit Heinrich IV. die Krönungsinsignien des Reiches ausbewahrt. Dort konnte der Feind des imperium die Achtung vor dessen seierlichen Symbolen lernen.

Gin Instrument zur Verwirklichung seiner Auffassung des Raiserthums wollte Heinrich aus dem Gesangenen machen. So möchte ich die von der jüngsten Specialforschung geltend gemachten beiden Gesichtspunkte vermitteln. Gewiß sollte Richards Gesangenschaft den sicilischen Plänen Heinrichs dienen (Bloch), aber eben so gewiß auch den antisranzösischen (Schesser-Boichorst, Kindt).

Richard sollte dem Kaiser Heeressolge nach Sicilien leisten und helsen, seinen Bundesgenoffen Tancred, den Usurpator, zu vertreiben. Er sollte für sein Königreich England auch äußerlich und sormell die Consequenzen daraus ziehen und die Lehnshuldigung leisten. Er sollte mitwirken, seine welfischen Verwandten in Deutschsland mit dem Kaiser auszusöhnen. Er sollte endlich als Waffe dienen gegen die Imperatorengelisste Philipp Augusts von Frank-

<sup>1</sup> Wackernagel bei Simrock 2, 131; Kneller a. a. D. S. 103.

<sup>2</sup> Bait, D. Berfaffungsgefch. Bb. 6, 225. 2. Aufl. G. 287 f.

reich, der die Herrschaft Englands erstrebte und sich während der Gefangenschaft Richards von deffen Bruder Johann ohne Land für das englische Königreich die Huldigung hatte leisten laffen.

Heinrich VI. hat alles dies mit kluger Berechnung erreicht. Zwischen Philipp August und Richard, zwischen der niederrheinischen und der niedersächsischen Fronde wußte er unvergleichlich hin- und herzuschaukeln, jeden dieser Gegner durch die Furcht vor seinem Bündnisse mit dem andern zu schrecken und so einen durch den andern im Schach zu halten.

Am 29. Januar 1194 söhnte sich Heinrich mit dem Sohne Heinrichs des Löwen aus. Am 4. Februar leistet der freigelassene Richard auf dem Reichstag zu Mainz dem Kaiser seine Huldigung als Basall: er beugt sich vor dem Throne, überreicht seinen Königshut zum Zeichen des Berzichts auf sein Land und erhält es durch Ueberreichung eines Doppelkreuzes aus der Hand des Kaisers als Lehen zurück. Eigenhändig unterzeichnet Richard sodann die über seinen Lehnseid ausgestellte Urkunde.

Daburch war England unter den Schut des Reiches gestellt. Es war den Ansprüchen, die Philipp August von Frankreich darauf erhob, ein Riegel vorgeschoben. Aber Richard von England war ein armer künec geworden: ein König, der nicht die volle Souveränetät besitzt, der abhängig ist von dem Willen eines Höheren. Die naive Anschauung bezeichnet das als Armuth, wie sie den Dienstmann schlechthin armen man, die Unterthanen arme liute nennt und wie Walther selbst sich später (10, 17) als "armen Mann", d. h. Ministerial des Kaisers Friedrich bekennt.

Der König von England war in den Augen aller Anhänger bes ftaufischen Reichsbegriffs und so auch Walthers von jeher kein

<sup>1</sup> Oft in Weisthümern.

voller Ronia. Seit langem beanfpruchte ber Ronig von Frankreich die Lehnshoheit über ihn. Richard hatte im März 1193, als Philipp Augusts Gesandte ibm den Rrieg ansagten, fich bereit erklart, vor bem König von Frankreich als feinem Lehnsherrn fich zu verantworten 1. Er hatte in feinem Bertrag mit Philipp August zu Mantes (9. Juli 1193) diefem vier Städte verpfändet für die Zahlung ber Kriegsschuld. Sein Bruder Johann ohne Land hatte mahrend feiner Abwesenheit von England dort die Berrichaft an fich geriffen und Philipp August die verlangte Lehnshuldigung gewährt. hatte König Richard, um feine Freilaffung zu erlangen, Kaifer Beinrich feierlich und urtundlich fich als Bafallen des deutschen Reichs bekannt. Im Sommer 1195 ichickte ihm Beinrich eine goldene Rrone, gebot ihm aber bei feinem Lehnseid und mit Rudficht auf feine Beifeln, gegen ben Konig von Frautreich Rrieg gu führen. Das Löfegeld, das Richard an Bergog Leopold und an ben Raifer gezahlt hatte, mußte nun wie ein Tribut erscheinen. In England wenigstens wurde es als nationale Demuthigung empfunden. Rur mit Mühe, burch wiederholte Schakungen und harte Steuern. wurde ber Betrag aufgebracht. Auch nach ber Freilaffung blieb noch ein Rest zu zahlen. Und als endlich (Ende 1195) alle Forderungen beglichen waren, machte fich die Roth im Lande geltend: bie Kirchen ftanden ohne Relche und Rreuze, ohne Schreine und Altargefaße, ohne Gold und Ebelfteine, die verfauft und eingeschmolzen ober verpfandet waren, um das Lofegeld fluffig ju machen. Die Aermeren feufzten unter ber Laft ber Abgaben. Unterschleife beim Sammeln und Abliefern bes Lofegelbes hatten bie eingutreibenden Summen ins Ungemeffene und ben Drud ber Roth grenzenlos gefteigert, sodaß 1196 in England ein Boltsaufftand los-

<sup>1</sup> Aneller a. a. D. S. 52.

brach <sup>1</sup>. König Richard rief barum die Hülfe des Papstes Coelestin an und bat ihn, Herzog Leopold zur Küderstattung des Lösegeldes und der Geiseln anzuhalten <sup>2</sup>.

Innocenz III. befahl dem Erzbischof von Magdeburg, Philipp zur Herausgabe des von König Richard an Kaiser Heinrich gezahlten Geldes zu zwingen; er richtete an den Herzog von Oesterreich eine drohende Weisung desselben Sinnes (f. oben S. 127) und machte davon Richard Mittheilung<sup>3</sup>.

In Defterreich waren alle diefe Dinge Jedermann bekannt. Walthers Gonner, Wolfger von Baffau, hatte die Berhandlungen über das Löfegeld geleitet (f. oben S. 55). Doch auch am Rhein wurte man bavon allgemein. Gewiß hat auch Walther Diefe Boraange, die Verarmung des englischen Landes durch die Lojegeld= Steuern, die Geldnoth und Sabgier bes Ronigs, die Bemühungen. bas vertragsmäßig gezahlte Beld wieder herauszubefommen, mit im Auge; wenn er König Richard als armen kunec seinem Neffen Otto von Boitou gur Seite ftellt. Gin Konig, ber gefangen ge= wesen war, burch bas gezahlte Losegelb arm geworden ift und es nun wieder haben will, ber feinem Bermandten, der einstigen Geifel für die Bahlung jener Löfungefumme, jest Geld gibt, um bas ihn feine Wähler zum deutschen Ronig machen follen, und ber fich ba= für die Grafschaft verkaufen läßt, die er ihm einft felbst als Entichabigung ftatt bes nicht gewährten Ronigthums Schottland verliehen hatte - auf den paßte trefflich Walthers höhnendes Wort: armer kunec. Wenn er in einem nicht fehr viel fpateren Gedicht (19, 17) Richards Freigebigfeit bei feiner Auslösung Philipp jum

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Kneller a. a. D. S. 63-67. 90 f.

<sup>2</sup> Roger von Wendower Mon. Germ. Scr. XXVIII, S. 38. Bgl. oben S. 126.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Reg. imp. 5639-41.

Muster empsiehlt, so war auch dieser Rath nicht ohne zweiseitigen Spott und gehört, wie oben (S. 52 f.) dargelegt wurde, in die Zeit, da seine Beziehungen zu Philipp erkalteten 1.

Allerdings hat Beinrich VI. in seinem Testamente Richard von ber Lehnspflicht entbunden und auch die Rückerftattung des gezahlten Bojegeldes jugefagt. Allein abgefehen davon, daß mir die Echtheit Diefes Schriftstude trot den Ausführungen von Winkelmann und Rider nicht festzusteben icheint, fo murbe jedesfalls fein Inhalt mabrend der nächsten Jahre Riemand befannt. In der öffentlichen Meinung blieb Ronig Richard deutscher Bafall. Wahrscheinlich batte ibm Raifer Beinrich auch noch, wie er versprochen, das Ronigreich Burgund ju Leben gegeben, um fo eine neue Bafis für Berwidlungen zwischen Frankreich und England zu schaffen. Wenigstens melbet Roger bon Soveden, daß Savarn, Bifchof von Bath in England, in feiner Eigenschaft als burgundischer Rangler eine diplomatische Sendung des Raisers an Richard ausgeführt habe, und wir fonnen in der That den Genannten 1197 ju Rom, mithin mahricheinlich auf der Reife ju Beinrich, nachweifen. Er war alfo wohl bei Ronig Richards Belehnung mit Burgund jum Rangler diefes Reichs ernannt worden 2. Doch wie dem auch fei, Richard felbst glaubte, daß durch feine Belehnung feiner vollen Souveranetat Abbruch geschehen sei: er ließ fich nach seiner Rudfehr von ben eng= lischen Baronen nochmals hulbigen und aufs neue fronen. Auch Erzbischof Abolf von Roln betrachtete jedesfalls Richard als Reichs = fürften und lud ihn ju ben Bahlverhandlungen als ein hervor-

<sup>1</sup> Der Anmerkung von Wilmanns zu 19, 26: "Der beutsche Dichter staunte nur über das enorme Lösegeld und kümmerte sich nicht darum, wie es aufgebracht war" vermag ich nicht zuzustimmen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pauli, Engl. Geschichte 3 (Gotha 1853), S. 275. Winkelmann 1, 489. 2, 535. Scheffer-Boichorft, Histor. Zeitschr. 33, 157. Breßlau, Handbuch der Urkundenlehre 1, 365 Anm. 2.

ragendes Mitglied nach Köln auf den 22. Februar 1198 ein 1. Das freundschaftliche Verhältniß, das wenige Jahre vorher zwischen beiden sich geknüpst hatte, trug nun politische Früchte, die dem Reich gefährlich werden sollten.

Als König Richard aus der Gesangenschaft entlassen worden war, hatte er mit seiner Mutter Eleonore auf Bitten Adolfs Köln besucht. Dort im erzbischösslichen Palast waren ihm zu Ehren glänzende Feste geseiert worden. Im Dome waltete Adolf bei dem seierlichen Hochamt, seiner Würde sich entkleidend, selbst als Präcentor und stimmte am Tage von Petri Stuhlseier (22. Februar) mit absichtlichem Irrthum der Höslichkeit den Introitus des Festes Petri Kettenseier an. Der König ertheilte den Kölner Kausleuten Handelsstreiheit sitr England und besreite sie von den Abgaben, die bisher ihre Gildehalle zu zahlen hatte.

Nun schien der geeignete Augenblick, diesen Bund vor der Welt durch eine große Staatsaction zu bewähren. Jest, wo die beiden sich anschicken, der antistausischen Bewegung einen starken Aufschwung zu geben, mochte Walther sich jenes Kaths erinnern, den vor nicht langem der provençalische Troubadour Peire Vidal, ein heftiger Feind der deutschen Ration, dem Löwenherz zugerusen hatte, das Reich von Palermo und Reggio umzustürzen und sich für sein Lösegeld zu entschädigen<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Moger von Howeben (Mon. Germ. Scr. XXVII, 177): [Die Gefanbten Abolfs, die Richard in Rouen infra natale domini trafen] preceperunt ei in vi sacramenti et fidei, quibus astringebatur imperatori et imperio Romano, quod veniret Coloniam ad prenominatum terminum, ut ipse, sicut precipuum membrum imperii, esset simul cum illis ad eligendum imperio idoneum Deo auxiliante imperatorem.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ausgabe von K. Bartsch, Berlin 1857 Nr. 41, B. 19—22 (S. 76, bazu S. LI, die Lekarten und Gasparys Correctur in seiner Geschichte der italien. Litt. 1, 484):

Man mußte erwarten, Richard werde jener Ginladung Adolfs entsprechen und persönlich nach Deutschland kommen. Unter ben aablreichen Candidaturen, die man im antistaufischen Lager Philipp und Friedrich gegenüberftellte, murde auch fein Rame genannt. Mehrere Quellen berichten uns ausdrücklich, baf man eine Zeitlang ibm die beutsche Ronigefrone jugedacht hatte 1. Warum follte er. ber nach der Krone Siciliens und Jerufalems geftrebt , Chpern erobert hatte, nicht auch nach der deutschen Königsfrone greifen? Warum fonnte nicht, mas ein halbes Jahrhundert später durch feinen Reffen zur Thatfache murbe, ichon jest eintreten?

Die öffentliche Meinung Englands ipielte jedesfalls icon bamals mit bem Gedanten. Die englischen Aebte, die ihn in feiner Bejangenichaft besuchten (Marg 1193), hatten zu Saufe nicht genug fein der taiferlichen Sobeit würdiges Wefen zu rühmen gewußt 2. Und die provencalischen Troubadours, Beire Bidal allen poran. aber auch andere, verbargen nicht, wie viel lieber fie ihm als Beinrich VI. Die Weltherrschaft gegonnt hatten. Er war der Rival bes Raifers gewesen, als diefer lebte. Die ftaufische Bartei, alfo auch

> Et sim creira Richartz reis dels Engles, En breu d'ora tornara per sas mas Lo regisme de Palerm' e de Riza, Car lo conquis la sua rezemsos.

Tert und Ginn bes letten Berfes unficher.

2 Roger von Hoveden (Mon. German. Scr. XXVII, S. 160): Judicantes illum dignum imperatoria celsitudine, qui ita novit animo imperare et

fortune biformes eventus uniformi constantia superare.

<sup>1</sup> Gervasius von Canterbury Chronica a. 1197 (Mon. Germ. Ser. XXVII, 307): Post cuius obitum [Seinrich VI.] altercatio magna facta est et dissensio in Alemannia, eo quod magnates terre de successione regni dissentirent. Quidam enim regem Anglie desiderabant, alii sed pauci regem Francie . . .; Rabulf von Coggeshale (Mon. Germ. Ser. XXVII, 353): Post decessum Henrici imperatoris facta est dissensio inter episcopos et proceres imperii de imperatoris electione. Nonnulli siquidem elegerunt Philippum regem Gallie, alii Ricardum regem Anglie.

Walther, mußte nun, da der Titan todt war, sich gesaßt machen, daß der englische Löwe sich endlich frei sühlen und glauben werde, die Stunde sei gekommen, um die Tagen nach der Kaiserkrone, dem Ziel seines langen Chrgeizes, auszustrecken.

Richard scheint den Muth zu einem solchen Wagniß nach seinen schweren Erfahrungen nicht mehr gehabt zu haben. Er kam nicht nach Deutschland, weil er für seine Person sürchtete, sendete aber eine Gesandtschaft an Adolf. Er empfahl den Pjalzgrasen Heinrich angelegentlich zur Wahl, und als dieser, noch abwesend auf der Areuzsahrt, nicht rechtzeitig zur Stelle sein konnte, dessen jüngeren Bruder Otto. Bom Grasen Balduin von Flandern wird ausdrücklich berichtet, er habe dieser Candidatur zugestimmt, um Richard einen Gesallen zu erweisen.

Rachdem dann Berthold von Zähringen und Bernhard von Sachsen sich zurückgezogen hatten, unterstützte er die Erhebung seines zweiten Ressen Otto von Poitou auf jede Weise. Im Volk nannte man ungeheure Summen, die er in baarem Gelde und in Kleinodien gespendet hatte. Schlag auf Schlag solgten seit dem Juni 1198 Ottos Ersolge am Riederrhein: am 9. Juni sand seine seierliche Wahl in Köln statt, am 18. Juni beginnt er Aachen zu belagern, um sich dort die Krönung zu sichern, am 10. Juli eroberte er die Stadt, am 11. Juli verlobte sich ihm die Tochter der Herzogin von Brabant, am 12. Juli salbte ihn Adolf zum König, frönte ihn und geleitete ihn zum Thron.

Damals schien allerdings das staufische Imperium in höchster Gefahr, der Sieg der welfisch-englischen Coalition besiegelt. Ein solcher Sieg bedeutete aber den Bruch mit der alten italienischen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gervafius von Canterbury (Mon. Germ. Scr. XXVII, 307): Comes Flandriensis partem Othonis fovebat, regi Anglie per hoc cupiens placere.

Eroberungspolitik Barbarossa und Heinrichs VI. Die niederrheinischniedersächsisch-englische Verbrüderung gravitirte nach der Ostsee. Sie gab Italien Preis, um die Hülfe des Papstes zu gewinnen, wie aus eigenen Interessen. Für die stausische Sache brachte das den schwersten Verlust des Reichsguts. Denn Sicilien bedeutete mehr als eine phantastische Laune. Es sollte die financielle neue Basis werden für die Restauration der faiserlichen Centralgewalt und die Schule für einen neuen staatlichen Organismus: die Verwaltung durch Beamte.

Die Fürsten gebärdeten sich als Königsmacher, die illegitimen und unfreien Könige, Otto und Richard, drangen auf das Keich ein, um sich daraus zu bereichern und Vortheile für sich herauszuschneiden auf Kosten seiner Einheit, auf Kosten seiner Universalität, auf Kosten von Recht und Gesetz und Ordnung. Wie gierige Bettler schienen Walther die Mitglieder jenes Geschlechtes, dessen reichsseindliche Umtriebe ihm seit seiner Kindheit aus so vielen Kämpsen und Siegen des staussschen Hauses vertraut waren, das Vaterland zu umdrängen und einzuengen. Die Krönung des legitimen Königs, hofft er, wird sie zurück in ihre Schranken scheuchen. In diesem Augensblick konnte er wohl rusen:

sô wê dir tiuschiu zunge, wie stêt dîn ordenunge! daz nû diu mugge ir künec hât, und daz dîn êre alsô zergât... die cirkel sint ze hêre, die armen künege dringent dich.

## Die reguli oder reges provinciales der faufischen Reichskanzlei.

Wir kommen so auf die Zeit unmittelbar nach Ottos Wahl (9. Juni) oder nach seiner Krönung (12. Juli). Weitere Erwägung führt jedoch noch zu näherer Bestimmung. Der Ausdruck die armen künege ist nicht bloß auf Richard und Otto gemünzt. Zwar reicht diese Deutung vollkommen aus, um dem Spruch ein bestiedigendes Berständniß zu gewinnen und alle Schwierigfeiten und Anstöße der Interpretation zu beseitigen. Allein es scheint noch mehr dahinter zu liegen.

Walthers Spruch stellt ein Bild auf von dem Chaos, das nach dem Tod Kaiser Heinrichs VI. hereinbrach. Die Anarchie und die Schwächung des Reichs führt er vor Augen. Den Weg zur Rettung will er überzeugend weisen: die seierliche, gesehmäßige Krönung des legitimen Königs aus dem ererbten Kaiserhause der Stauser.

Aehnlich schilbert auch Philipps Brief an Innocenz von 1206 ben Zustand Deutschlands vor seiner Wahl und Krönung<sup>1</sup>. "Die Berwirrung des Reichs erschütterte es bis in alle seine Winkel und Grenzen. Man mußte zweiseln, ob jemals wieder der alte Zustand hergestellt werden konnte. Jeder lebte ohne Richter und Geseh nach seiner Willstür". Man halte hierneben außer unserem auch den ersten Spruch des Reichstons (8, 4): die Klage um das Darniederliegen von Frieden und Recht. Man erinnere sich, wie der Gedankengang des zweiten Spruchs jenen srüher (oben S. 146 Anm. 1) citirten Worten Philipps aus seinem späteren Rechenschaftsbericht gleicht, worin er seinen Reichthum an Geld und Besitz, die Versfügung über die echte Krone und die übrigen Insignien als Grunds

¹ Reg. de neg. imp. 136 (Migne 216, €. 1132, auch Mon. Germ. Leg. II, 210 und ebb. Constitut. II, 11): Post mortem dilecti domini ac fratris nostri Henrici Romanorum imperatoris augusti turbatum fuit imperium et multis turbationum incursibus non minus mirabiliter quam miserabiliter lacerari cepit et agitari et per omnes angulos et fines suos ita concuti, ut a prudentibus non immerito desperari posset, ipsum Romanum imperium diebus nostris in pristinum statum nunquam posse reformari, cum quilibet iam sine iudice viveret et sine lege et quicquid libitum foret faceret pro motu et arbitrio sue voluntatis.

lage seiner Berechtigung jum Thron hinstellt. Man bemerke namentlich, wie einig Walther und Philipp in der Bezeichnung des politischen Endziels sind: der Dichter will die frühere Macht und Herrlichkeit Deutschlands durch die Krönung hergestellt sehn; der König das Reich in den alten Stand zur Zeit Heinrichs VI. zurückversehen (reformare). Man beachte, daß Walthers Spruch auf das Magdeburger Weihnachtssest (19, 5) nahezu wörtlich in allen einzelnen Zügen übereinstimmt mit gleichzeitigen Beschreibungen historischer Quellen<sup>1</sup>, die den staussischen Hostreisen nahe stehn. Man ruse sich ins Gedächtniß zurück, daß oben (S. 46 f.) erwiesen wurde, wie treu der dritte Reichsspruch (8, 15) die Gedanken des Fürstenprotestes von Bamberg und Halle umschreibt.

Man sieht: Walther und die gleichzeitigen und späteren ofsiciellen oder aus officiellen Quellen schöpfenden Berichte liesern von der Vorbereitung und Durchsührung der Arönung Philipps Bilder, die sich in den Hauptzügen sehr ähneln. Hat auch unsere bisherige Erklärung noch nichts ergeben, was Philipps Betonung der Wirren "in den Winkeln und an den Grenzen des Reiches" entspräche, so geht doch im Nebrigen hier und in den andern drei Sprüchen die Berührung mit officiellen Aeußerungen der königslichen Politik so weit, daß ein directer Zusammenhang besstehen muß.

Als Walther diese Sprüche dichtete, muß er der Stelle, von der die amtlichen Berichte und Kundgebungen des Königs ausgingen, ganz nahe gestanden haben, d. h. der königlichen Kanzlei.

Jenes Wort von den armen künegen, das Richards von England Königthum einen Makel anhestet, ist geprägt von einer im-

<sup>1</sup> Bgl. den Abdruck in Lachmanns Anmerkungen zu dem Gedicht.

perialistischen Weltbetrachtung, wie sie nur in diesen Kreisen, unter den eigentlichen Trägern der staufischen Reichsgewalt herrschte. Nur dort blidte man auf England im Ernst wie auf einen Vasallen= staat des deutschen Reichs mit Geringschähung herab.

Wie man sich in der Reichskanzlei Barbarossa das Verhältniß des englischen Königs zum deutschen Kaiser wünschte, zeigt etwa jener Brief, den der Rotar und Hosmann Kahewin seinem auf officielle Actenstücke gegründeten Geschichtswert einlegt. Darin schreibt 1157 König Heinrich mellito sermone Worte unbedingter Unterwersung. Im Bunde zwischen beiden — sagt er — gehöre dem Kaiser, als dem an Würde Hervorragenden, die Autorität zu besehlen, ihm die Bereitwilligkeit zu gehorchen, so daß sein Königreich von dem Winke Friedrichs abhänge 1.

Man hat sich meiner Ansicht bei der Erläuterung der Walthersichen Spruchpoesie zu wenig gegenwärtig gehalten, daß sie vom ersten bis zum letzten Augenblick eine bestimmte politische Neberzeugung vertritt, die nicht etwa Walthers oder seiner Zeitgenossen eigene Errungenschaft, sondern das Product einer großen, jahr-hundertjährigen reichspolitischen Bewegung war. Im Zeitalter Friedrichs I., im Areise seines großen Kanzlers, des Kölner Erzbischoss Rainald von Dassel, sowie der gesinnungsverwandten, gegen das Papalsystem ankämpsenden, autonomistischen Mitglieder des deutschen Episcopats, insbesondere der Nachsolger im Kanzleramt, Christians von Mainz und Philipps von Köln, in der Sphäre der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gesta Friderici III, 7 (Script. rer. Germ. S. 137, Mon Germ. Scr. XX, p. 419): Regnum nostrum et quidquid ubique nostrae subicitur ditioni, vobis exponimus et vestrae committimus potestati, ut ad vestrum nutum omnia disponantur et in omnibus vestri fiat voluntas imperii. Sit igitur inter nos et populos nostros dilectionis et pacis unitas indivisa, commercia tuta, ita tamen, ut vobis, qui dignitate praeeminetis, imperandi cedat auctoritas, nobis non deerit voluntas obsequendi.

kaiserlichen Kanzleibeamten und nicht am wenigsten der Reichsdienstemannen hat sich nach langer Vorbereitung ein gewisses staufisch es Reichsprogramm, eine staufische Theorie des Imperium crhstallisitt, die in den Tagen des großen Heinrich und seines Kanzlers Konrad von Quersurt die Weltgeschichte siegreich zu beherrschen begann und vom Ausbruch des Thronstreits dis zum Tode Friedrichs II. die Gemüther aller Anhänger des Kaiserthums erfüllte.

Es ist auf weltlichem und auf firchlichem Gebiet ein universalistischer Patriotismus, der einen seltsamen nationalen Einschlag enthält. Das römische Kaiserthum deutscher Nation soll im vollen Sinne des Worts das übertragene alte römische Imperium ausüben: es soll die ganze Welt beherrschen und alle andern Königthumer, auch das Kaiserthum von Bhzanz, sollen ihm unterworsen sein. Die Kirche dagegen — so wollten wenigstens die staussischen Heißsporne — soll ihren ultramontanen Mittelpunkt ausgeben, sie soll einen nationalen Character bekommen; der Bischof von Kom soll ein Provinzialbischof werden, der Bischof einer Stadt des Reichs wie jeder anderen.

Barbarossas gewaltiger Sohn Heinrich VI. hatte die Joeen Rainalds von Dassell in Thaten umzusehen unternommen. Das Königreich Sicilien will er dem Reich einverleiben. Die Ansprüche der normannischen Kronprätendenten sollen ein sür alle Mal niedergeworsen und das Erbgut seiner Gattin Constanze, der Tochter Rogers II., soll gegen die von der Curie erhobene Forderung der päpstlichen Lehnshoheit zu einem sesten Bestandtheil des Reiches werden. Dieses Sicilien sollte, wie schon oben (S. 150.171) bemerkt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. darüber außer der oben S. 126 Anm. genannten Litteratur besonders v. Kapherr, Die unio regni ad imperium (D. Zeitschr. f. Geschichtswifsensch. 1, 96 ff. 331 ff.).

wurde, gegenüber der Schwächung und Zertrümmerung des königlichen Gutes in Deutschland durch die wachsende Autonomie der Landesherrn neue Hilfsquellen der kaiserlichen Macht eröffnen. Unerschöpflich an materiellem Ertrag, der Mittelpunkt einer unvergleichlichen Lebensblüthe, wie sie durch Mischung antiker Bildungsreste mit bezantinischer und arabischer Cultur erzeugt war, konnte
er hier die sinanciellen und die geistigen Kräste gewinnen, um das Reich neu zu organissiren, die Einheit der kaiserlichen Gewalt gegen die Fürsten herzustellen, die neue Reichsversassung mit dem kaiserlichen Erbrecht durchzusehen, Italien zu unterwersen. Und hier lag die Schwelle zur Weltherrschaft: nach Spanien und Afrika, nach Bezanz, nach Armenien und Chpern, nach Sprien, Palästina, Aegypten ging von hier aus der Weg.

Walther vertritt in seiner politischen Dichtung das Erbe dieser staussischen Reichstheorie eines Rainald von Dassel und Barbarossas, dieser Gedanken und Pläne Heinrichs VI. Er war ein Knabe gewesen, da Friedrich Rothbart auf der Höhe seiner Macht stand. Er hatte Heinrichs unheimlich ersolgreiches Ringen um die Weltsuprematie schon mit der frischen Begeisterung des Jünglings erlebt. Er hatte den Triumph über Richard Löwenherz aus nächster Rähe gesehen, und die neuen Mauern Wiens, von dessen Lösegeld erbaut, erinnerten ihn täglich daran.

Jenes Hohnwort von den armen künegen gibt die Eindrlicke und Ansichten, welche in den engsten Kreisen der stausischen Keichsbeamten lebten, nicht bloß im Allgemeinen wieder. Es zeigt vielmehr die hochgespannte Auffassung des Imperium, die auf dem Erdkreis keinen Souverän anerkennen wollte außer dem römischen Kaiser und alle andern Gebieter als Basallen des Reichs betrachtete, in einer besonderen persönlichen Fassung, deren Ursprung sich selfstellen läßt.

Es ist die genaue deutsche Umprägung eines Bonmots, das Rainald von Dassel und als sein gelehriger Schüler Friedrich Barbarossa im Munde zu sühren liebten und das seine Spize besonders gegen die beiden mächtigsten Könige Europas richtete.

Im August des Jahres 1162 hatte Friedrich Barbarossa Kraft des von ihm beanspruchten Principats alle Könige des Abendlandes mit ihren Bischösen zu einem Congreß an die Sadne entboten, um in gemeinsamer Berathung das Schisma zu beseitigen. Der Einsladung hatte der König von England und der König von Ungarn nicht Folge geleistet, ebenso wenig die Könige von Spanien und Polen. Der König von Böhmen hatte als Vertreter seinen Bruder Dietbold geschickt. Aber erschienen war König Waldemar von Dänemark mit seinem Freunde Bischos Absalon von Rostilde, um dem Kaiser die Huldigung als Lehnsmann zu leisten. Und gekommen war vor allem auch König Ludwig von Frankreich.

Friedrich war über das Ausbleiben mehrerer der Geladenen sehr erzürnt. Dem König von Dänemark, der sich doch eingesunden hatte, um den Treuschwur abzulegen, warf er seine Verspätung vor und suhr ihn barsch an: nur durch das Beneficium des römischen Reichstrage er seinen Königstitel und schulde ihn dasür Dienstbereitschaft.

Den Congreß eröffnete eine Rede bes kaiserlichen Papftes Bictor. Danach ergriff Friedrich felbst bas Wort 2: er habe bie

¹ Saro Grammaticus Historia Danorum Lib. XIV, ed. B. E. Müllers 3. M. Beljihow I, 2, p. 779 (Mon. Germ. Ser. XXIX, S. 113, 33 ff.): At Caesar, inprimis moram regis tarditatemque causatus iniuriosum quod ante non venerit, aiebat asserendo, eum ob regnum, quod Romani imperii beneficio gerat, sibi servitiorum debitorem existere; S. 780: Simili modo die postero regis legatio excepta.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Saro Grammaticus a. a. D. S. 781 (114, 14 ff.): Finiente eo Caesar: "provinciarum reges huius controversiae finiendae gratia ad colloquium a se invitatos dicebat, eorum sententiae repugnare nefas ducturo. Quos ideo non adesse, quod in Romani imperatoris iniuriam Romae pontificem creare

Könige der Provinzen, also die Könige von Frankreich, England, Dänemark u. s. w., eingeladen zu einer Besprechung über die Beilegung des Schisma. Sie seien jedoch nicht erschienen, da sie, um den römischen Kaiser zu beleidigen, einen Papst wählen wollten und durch ihre Entscheidung das Recht eines sremden Staates sich anzumaßen suchten. Darauf begann der kaiserliche Kanzler die leichtsertige Anmaßung der Provincialkönige zu tadeln. Wenn eine in ihren Staaten entstandene Streitigkeit über eine Bischosswahl der Kaiser zu entscheiden wagen würde, da würden sie das gewiß für eine Rechtsverlezung halten, während sie selbst sich doch denselben Eingriff in der Stadt Kom erlaubten. Und diese Aussichrungen machte er des Nachdrucks wegen erst lateinisch, dann französisch und zuletzt deutsch.

Diese Rachrichten des Sazo Grammaticus erhebt eine parallele Neberlieserung der Bita Innocenz' III. im Liber pontificalis zur Gewißheit. Auch sie bestätigt, daß Rainald von Dassel den nicht zum römischen Reich gehörenden Prälaten das Recht, in der Papstwahl mit zu entscheiden, abgesprochen habe 1.

cupiant, alienae civitatis jus suis suffragiis administrare conantes. Post haec Regnaldus, Coloniae urbis antistes, religionis causam dicere adorsus, quanto iniuriae pondere Romani imperatoris aequitatem provincialium regum temeritas attentaret, argumentando demonstrare pergebat. Nam si controversiam in eorum civitatibus de pontificatu [Bifchofsmürde] ortam Caesar suis suffragiis finire vellet, haud dubie id gravium iniuriarum loco ducerent, cum ipsi simile in urbe Roma perpetrare conentur. Quam assertionem tam valido rationis praesidio subnixam putavit, ut nunc latialiter, nunc gallice germaniceque fando ternis actionem vocibus iteraret.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lib. pontific. ed. Duchesne (Paris 1892) II, 407, 3. 16 ff.: Igitur per Raynaldum cancellarium et alios fautores suos egregio regi Francorum locutus est in hec verba: "Mandat vobis dominus noster Fridericus imperator Romanorum et specialis advocatus Romane ecclesie, quod ad nullos ecclesiarum prelatos de causa electionis Romani pontificis pertinet iudicium ferre, nisi ad eos tantum, qui sub imperio Romano existunt; ideoque bonum videtur et iustum, ut cum episcopis et clero vestro ad eum accedere et illorum sententiam debeatis audire."

Gine Schlichtung ber Begenfate tam natürlich auf Diefer Grundlage nicht zu Stande. Ronig Ludwig erwiderte ben Deductionen Rainalds, Chriftus habe Betrus und feinen Nachfolgern gefagt, "Weide meine Schafe", und fragte höhnisch, ob dabei etwa die Konige und Bralaten der Frangofen ausgenommen feien. Er behauptete dann, der Raifer habe den Bertrag für die Synode gebrochen, entzog fich allen weiteren Berhandlungen eiligst und ichloß unmittelbar darnach mit dem Ronia von England unter Bermittlung Papft Alexanders einen festen Frieden (September 1162).

Friedrich Barbaroffas Rangler aber fuhr fort, den König von Frankreich ein "Königlein" (regulus) zu nennen, wie uns der abfolut glaubhafte und vorzüglich unterrichtete Englander Johann von Salesbury in einem feiner Briefe ergablt. Er beklagt barin, daß der Adreffat den Konig von Frankreich verlaffen und fich ju ben Rivalen bes frantischen Ronigreichs begeben habe, insbesondere ju dem Erzbischof von Roln, dem Schismatiter, der fich gewöhnt habe, ben Konig von Frankreich mit jenem fvöttischen Ausdruck zu benennen 1. Er felbit, der 1182 als Bischof von Chartres ftarb, emporte fich über die Confequengen des deutschen Imperium: "Wer

<sup>1</sup> Johann von Salesbury Epistolae Rr. CLXXXIX, Migne (Patrol. Lat. 199, S. 200 D): De caetero (ut ex conscientia loquar) de Cantuariensi et suis iniustam concepisti suspicionem, quia (quantum perpendere potui et de illo et de illis plenam in charitate debetis obtinere fiduciam. Non ergo illis imputetis indignationem regis Francorum, sed vobis, qui sine conscientia eius recessistis, ut conqueritur, ipso prope transitum vestrum existente ad duas leugas (ein paar taufend Schritte, f. bu Cange s. v. leuca). Eoque magis motus est, quod cum vos habuerit familiarissimum, sic transistis quasi ad aemulos regni Francorum, et nominatim ad schismaticum Coloniensem, qui non modo ecclesiam dei persequitur, sed et ipsum, ut audivit, impudenti scurrilitate verborum consuevit regulum appellare: sed, cum vobis id cordi fuerit, benignitatem christianissimi principis vobis placabilem fore non dubito.

hat — so ruft er 1 — die Deutschen zu Richtern der Bölker ernannt? Wer hat den dummen, wüthenden Menschen diese Macht gegeben, daß sie nach Willkur neue Fürsten sehen über die Häupter der Menschenkinder?"

Nach Toeche <sup>2</sup> hätte Johann von Salesbury sich an einer andern Stelle seiner Schriften gleichwohl die hier von ihm bekämpste Aufsfassung angeeignet. Ich vermag augenblicklich nicht jestzustellen, ob dies in der That der Fall ist, und möchte vielmehr glauben, daß hier ein Jrrthum Toeches vorliegt.

Es kann darüber kein Zweisel bestehn, daß die beiden bösen Worte regulus und rex provincialis ihrem eigentlichen Ursprung nach auf die Begriffe und die Terminologie des altrömischen Staatsrechts zurückgehen und daß die Tradition der mittelalterlichen Juristen Italiens, der Glossatoren des Civilrechts wie der Canonisten, sie conservirt und auch Friedrich I. oder seinem gelehrten Kanzler übermittelt hat. Allein dies nimmt ihrer Anwendung im Munde der beiden Männer nichts von dem individuellen und momentanen Character. Und es lohnt sich schon, den specifisch mittelalterlichen Gebrauch der Ausdrücke näher anzusehen.

Die staatsrechtliche Bedeutung, welche Kaiser Friedrich und sein Kanzler dem Worte provincia beilegten, erläutert trefflich eine Aeußerung des wenig späteren italienischen Magisters Boncompagno, die — in scharsem Widerspruch zu den Ueberzeugungen der stausischen Partei in Deutschland — seinem Vaterland die Freiheit und die Unsähigkeit, tributär zu leben, zuspricht, da es nicht eine Provinzsei, sondern die Herrin der Provinzen.

¹ Epist. LIX: Quis Teutonicos constituit iudices nationum? vgl. Kloto, Heinrich IV., Bb. 1, ⊗. 146.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Kaiser Heinrich VI, S. 489: "Alle andern Könige nannte selbst ber Engländer Johann von Salesbury nur Klein-Könige" ohne Beleg.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Boncompagnus, De obsid. Ancon. Cap. III (Muratori Script. VI,

Der Ausdruck regulus hatte einen ganz klaren politischen Sinn. In altenglischen Concilien wird öfter so der über dem comes stehende oder ihm ebenbürtige Machthaber genannt. In dem Beschluß des irischen Concils zu Cashel von 1172 (Capitel 4) werden unterschieden reguli, comites nec aliqui potentes viri Hibernie. Auch halfkineg und subregulus kam dasür vor. Und das letztere Wort wird geradezu mit "Provinzkönig" erklärt.

Von imperialistischem Standpunkt aus brauchten das Wort zuerst Autoren der farolingischen Zeit, um die andern Herrscher als Unterkönige zu bezeichnen.

In der Regensburger Fortsetzung der Annales Fuldenses aus dem Ende des neunten Jahrhunderts werden beim Jahre 888 die Könige in den einzelnen Reichen nach dem Fall Karls III. reguli genannt<sup>2</sup>. Hat dieser Regensburger Annalist auch nicht mehr die nahe Fühlung mit dem Hose wie seine Borgänger am Wert, die als officielle Reichshistoriographen gelten dürsen, so berichtet er doch manches über den König nach der Mittheilung von Augenzeugen und wird so auch jenes Wort aus Hostreisen haben. Als Otto der Große aus der Höhe seiner weltgebietenden Kaisermacht stand, gab Widusind von Corvet aus seinem sächsischen sröhlich-selbstebewußten Patriotismus heraus den Königen der barbarischen Völker, die sein geliebter Kaiser bezwang, den Kamen reguli oder subreguli<sup>3</sup>. Ein halbes Jahrhundert später, im Zeitalter Konrads II. und

<sup>930</sup> A): Non credam Italiam posse fieri tributariam alicui, nisi Italicorum malitia procederet ac livore. In legibus enim habetur: non est provincia, sed domina provinciarum.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Du Cange s. v. regulus und subregulus: Hoc coenobium postea dedi Aethelardo subregulo, qui erat rex illius provincie.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Script. rer. Germ. S. 116: Illo [Arnolfo] diu morante multi reguli in Europa vel regno Karoli sui patruelis excrevere.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Wibufind III, 50. 55. 68 (Script. rer. Germ. S. 75. 78. 81).

Heinrichs III., nennen die jüngeren Theile der St. Galler Annalen zum Jahr 998 und 1044 die Könige von Burgund und Ungarn reguli. Fortan heißen dann besonders auch die deutschen Gegenkönige so, die andere 'tiranni' nennen 1.

Widukind von Corven hielt den deutschen König für den ersten aller Könige Europas. Das war der Glaube eines überschwänglichen beschränkten Rationalskolzes. Aber auch die Kirche erkannte dem vom Bischof gesalbten König, dem in Kom gekrönten Kaiser diese Suprematie zu. In dem officiellen Gebet bei der Königskrönung wie bei der Kaiserkrönung in Kom wurde Sott angerusen, er solle den Kaiser vor allen Königen auszeichnen, auf daß er über alle Königreiche hervorrage<sup>2</sup>.

Werthvollste Klarheit über den Begriff des Worts gibt dann ein Brief Gregors VII. In dem Thronstreit zwischen König Geisa von Ungarn, dem Schwager Heinrichs IV., der, um die Hülse beutscher Truppen zu erlangen, dem deutschen Reich Tribut und Lehnshuldigung zugesagt hatte, und deffen Better Geisa, der sich als Führer der nationalen Partei auf Polen und Byzanz zu stützen suchte, hatte der Papst gegen den Schüsling der Deutschen Stellung genommen. Bon dem Gegner erwartete er eher die Anerkennung der Lehnshoheit der Curie, die er aus einer angeblichen alten Schenkung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Belege aus den Annal. Fuld., S. Gall., Widufind und einige ähnliche bei Wait D., Verfassungsgeschichte Bd. 6, S. 118, Anm. 8 und 5, 2. Aust. (von Seeliger) S. 159, Anm. 8 u. 5. — Widufind I, 41 (Script. rer. Germ. S. 34): Rerum dominus et regum maximus Europe.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Waiţ, Die Formeln der deutschen Königs- und der römischen Kaiserfrönung (Abh. d. Götting. Gesellsch. d. Wissensch. Bd. 18), Göttingen 1872. Die Formel der Königskrönung (S. 35) enthält den Saţ: Honorifica eum pre cunctis regidus gentium, selix populis dominetur et seliciter eum nationes adorent (Bar. adornent). Diemand, Daß Ceremoniell der Kaiserfrönungen. München 1894, S. 105: Ut super omnia regna precellat. Honorifica eum pre cunctis regidus terre.

183

bes Ronigs Stephan an den beiligen Betrus herleitete. Er habe fo Schreibt er dem Konig Geifa im Jahre 1075 - bem Konig Salomo die Roniaswurde entzogen, weil diefer fich dem deutschen Reich unterworfen und den Namen eines regulus empfangen habe, er aber wolle, daß in feinem Land Ungarn ein rex herrsche 1.

Mis Friedrich II. im Jahre 1211, in feinem Konigreich Sicilien von Raifer Otto hart bedrängt, fich für verloren halten und auf Rlucht denken mußte, murde er, wie der dem Raifer feindlich gefinnte Thomas aus Tuscien zu erzählen weiß, von ben eindringenden Unhangern Ottos spöttisch regulus genannt 2. Sier foll also feine Dhnmacht und Silflofigkeit, die Richtigkeit seiner toniglichen Rraft ausgebrüdt merben.

Ein anderes ift es, wenn folch herabsetendes Wort in ben privaten Arbeiten der Geschichtschreiber oder in dem Curialftil der Ranglei vorkommt, ein anderes, wenn es der Ronig felbft und fein verantwortlicher Rathaeber öffentlich in einer politischen Staats= action gebraucht. Dies geschah wohl taum jemals schärfer als jur Zeit jenes verungludten Congreffes an der Saone durch Friedrich I. und Rainald von Daffel.

Mit Unrecht fuchte Giefebrecht in feiner vermaschenden Manier die Bedeutung diefer Aeußerungen Brut gegenüber berabzumindern 3. Sie verrathen unzweifelhaft einen folgenschweren Wendepunkt in

<sup>1</sup> Gregorius VII. Reg. II, 70 (Migne 148, S. 121): Ut rex ibi non regulus fiat . . . Rex subdidit se Teutonico regi et reguli nomen obtinuit. Ueber die historischen Boraussetzungen f. Budinger, Gin Buch ungarischer Geschichte. Leipzig 1866, und Suber, Geschichte Desterreichs 1, S. 196 ff. 205 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Monum. German. Scr. XXII, 509: Itaque Fredericus rebus quasi omnibus spoliatus, castris perditis et regia potestate privatus iam non rex, sed regulus dicebatur tyrannis [Ufurpatoren], qui regnum invaserunt, potius subiectus quam dominus.

<sup>3</sup> Brut, Raiser Friedrich I. Danzia 1871, I. 315 ff. Giesebrecht, Geschichte der deutschen Kaiserzeit V, 1, 336 ff. VI, 415.

ber universalistischen, antipapalen Reichspolitit der Stauser, ein Zursickgreisen auf die weitfliegendsten Gedanken Karls des Großen, der Ottonen und Heinrichs III. Das römische Reich umsaßt danach im weiteren Sinne alle übrigen Königthümer wie Provinzen mit abhängigen Regenten. Aber die Stadt Kom und ihr Bischof gehören nur zum römischen Keich im engeren Sinn und stehen außerhalb jedes Einspruchs der sremden Könige und Prälaten, so gut wie die Stadt Paris und der Bischof von Paris außerhalb der Entscheidungen des römischen Kaisers. Das etwa war der Inhalt dieser staussischen Reichsdoctrin.

Sie konnte sich allerdings stützen auf die Lehren der gleichzeitigen römischen Juristen. Die Glosse derühmten Bologneser Canonisten Huguccio zum Decretum Gratiani statuirt 1, daß auch die Franzosen und Engländer und die andern ultramontanen Nationen durch römisches Recht gebunden sind, weil sie dem römischen Imperium unterworsen seien oder sein sollten; sie kennt nur einen Kaiser und unter ihm nur in den verschiedenen Provinzen Könige. Der Begriff des rex provincialis also wie in der Rede Barbarossas an der Saone. Und das sprach der Mann aus, der Innocenz III. im canonischen Recht unterwiesen hatte und von diesem als sein Lehrer und maßgebende Autorität verehrt wurde!

Die lateinische Bagantenbichtung lebt in diesen Borftellungen. Der Archipoeta verherrlichte in überschwänglicher Beise bas staufische Imperium im Sinne seines Gönners Rainald von

¹ Huguccio ad Decretum c. 12, dist. 1: Hoc jure soli Romani et qui subsunt Romano imperio astringuntur. Sed quid de Francis et Anglicis et aliis ultramontanis, numquid ligantur legibus Romanis et tenentur vivere secundum eas? Resp. Utique, quia subsunt vel subesse debent Romano imperio, nam unus imperator, sed in diversis provinciis diversi reges sub eo. Lgl. Maaßen, Situngsberichte ber Biener Atab. 1857, Bb. 24, S. 79 f.

Daffel. 3hm ericheint Friedrich Barbaroffa als neuer Karl ber Große, der mit feiner Lange die Rebellen durchbohrt 1.

Er begrüßt ihn als Cafar ber Welt, als erften ber Fürften der Erde, beffen Trompete die Burgen der Feinde erschüttert, der nach bem Willen Bottes jum Ronig über die andern Ronige gefett fei. Bom Raifer wird ber Erdfreis eingetheilt und bas Reich feinem alten Buftand jurud gegeben2. Das flingt gang wie jene Rede, die Otto von Freifing Friedrich I. als Antwort auf die von nationalem Stola getragene Begrugung der romischen Gefandten in ben Mund legt. Ale legitimus possessor weift er da die Einbildungen der Romer gurud und befennt feinen Borfat, die Grengen bes Reichs, fei es mit Befahr des Lebens, wiederherzustellen und wie soeben Danemark unterworfen fei, jo auch die andern Provingen und Rönigreiche dem Reiche gurudgugeben 3. Aus demfelben Gebanten

Salve mundi cesar noster . . . princeps terre cesar Friderice, cuius tuba titubant arces inimice, tibi colla subdimus.

<sup>1</sup> Jac. Grimm, Rl. Schriften III, 68 Str. 10: Quanta sit potentia vel laus Friderici. cum sit patens omnibus, non est opus dici, qui rebelles lancea fodiens ultrici representat Karolum dextra ultrici.

<sup>2</sup> C6b. S. 66:

S. 67: Nemo prudens ambigit, te per dei nutum super reges alios regem constitutum et in dei populo digne consecutum tam vindicte gladium quam tutele scutum.

S. 68: Iterum describitur orbis ab Augusto, redditur respublica statui vetusto.

<sup>3</sup> Otto von Freifing Gesta Friderici II, 30 (Mon. Germ. Scr. 20, 406 = Script. rer. Germ. S. 111): Quomodo patriam et precipue imperii mei sedem usque ad periculum capitis non defenderem, qui et ipsius terminos non

stammte auch die vorhin erwähnte Aeußerung Philipps: die Verständigen und Wohlmeinenden hätten bei der Anarchie nach Heinrichs Tod gezweiselt, ob jemals das Reich wieder in seinen alten Stand resormirt werden könne (f. oben S. 172). Und um die Continuität dieser staussischen Reichstheorie von der Zeit Barbarossas bis zu der Walthers voll zu machen, bezeichnet auch der Archipoeta den normannischen Gebieter Siciliens als einen tyrannus (wie oben regulus), bezeichnet ein süditalienische Interessen betonender kaisertreuer Anomymus in seinem Gedicht auf die Thaten Heinrichs VI. den jungen König von Sicilien, Wilhelm III., als regulus<sup>2</sup>, d. h. als armen künec nach Walthers Ausdruck.

Walther, auf den, wie oben (S. 37 und öfter) bemerkt wurde, die Bagantenlieder vielfach eingewirkt haben, mag wohl auch von diesen Stimmen enthusiaftischer Kaiserverherrlichung gerührt worden sein. Aber sein Wort von den armen künegen erinnert so unmittelbar und dringend an jenen Scherz Barbarossa und seines Kanzlers, der ganze Inhalt der für Philipp gedichteten Sprüche steht, wie gezeigt (oben S. 172 f.), den amtlichen Kundgebungen der staussischen Partei so nahe, daß ein directer und sehr enger Zusammenhang wahrscheinlicher ist.

sine eiusdem periculi estimatione, quantum est in me, restaurare cogitaverim? Experta est hoc Dania nuper subacta Romanoque red dita orbi et fortasse plures provincie pluraque sensissent regna, si presens negotium [Stalienfahrt] non impedisset.

<sup>1</sup> A.a.D.S.70: Jam tiranno Siculo Siculi detrectant,
Siculi te sitiunt, cesar, et expectant.
S.62 Str. 12: per hunc [Mainalds Schutzengel] regnum Siculi fiet
tui [Mainalds] iuris,

ad radicem arboris ponitur securis, tyrrannus extollitur et est sine curis.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mon. Germ. Scr. XXII, ©. 337 3. 122, 150.

Rur perfönliche Beziehungen zu den Kreisen der Keichskanzlei und der staufischen Reichshosbeamten können, wie mich dünkt, Walther die genaue Vertrautheit mit ihrer politischen Phraseologie vermittelt haben.

Die Männer, welche unter Heinrich VI. die Reichspolitit des Kaisers ausgeführt hatten, waren zum Theil noch am Leben und in verantwortungsvoller Stellung: die höchsten Beamten der Reichsfanzlei und die hervorragendsten Reichshosbeamten, die als Feldherrn und Staatsmänner thätigen Reichsdienstmannen. Die einen wie die andern die eigentlichen Stügen der italienischen Politit der Stauser, der Universalpolitit: der Reichstanzler Konrad von Quersurt, Bischos von Hildesheim und Würzburg; der Reichsmarschall Heinrich von Kalden; der Reichstruchses Markwald von Anweiler; der srühere Hoftaplan Heinrichs VI. Bischos Gardols von Halberstadt (f. oben S. 92); endlich Wolfger v. Passau (f. oben S. 55 ff.).

Bischof Konrad v. Quersurt, von dem oben (S. 53) die Rede gewesen ist, der Capellan Barbarossas, der Erzieher Heinrichs VI.<sup>1</sup>, der 1195 in Italien zum Kanzler ernannt worden war, um den Kreuzzug vorzubereiten und vor allem im Erbreich Sicilien die kaiserliche Autorität und eine geordnete Berwaltung herzustellen, stand auch jett noch an der Spite der Reichskanzlei. Er war ein gläubiger Apostel der staussischen Universalpolitik, ein Thpus des kaisertreuen, autonomistischen Bischoss: von classischer Bildung, ein Mann des Schwertes und der Wissenschaft, ein Freund der Schönheit und des Schwuckes, ein heller freudiger Weltgenießer. In der Domschule zu hildesheim<sup>2</sup> und auf der

<sup>1</sup> Toeche, S. 27f. 448 ff. und öfter.

<sup>2</sup> Gin höchst merkwürdiges Denkmal ber Bilbungssphäre dieser Silbesheimer Domfchule zu jener Zeit enthält bas Formelbuch in ber handschrift Rr. 350 ber Leipziger Universitätsbibliothef, in der eine

Universität Paris gebildet, war er ein Kenner und Schüler romanischer Cultur. Arnold von Lübeck hat uns von ihm einen denkwürdigen Brief ausbewahrt, den er aus Italien an seinen Lehrer Hartbert in Hildesheim schrieb. Darin redet eine um diese Zeit singuläre begeisterte Liebe für die landschaftliche Schönheit Italiens, eine seltene Kenntniß der antiten Mythologie, aber vor allem eine enthusiastische Hingabe an die stausische Jdee des Weltreichs. Gottes Almacht, meinte er, habe die kaiserliche Herrschaft jeht soweit auszedehnt, daß nun Wahrheit geworden sei, was er sonst nur in der Schule, in den Werken der alten Dichter gelesen habe: das Imperium über den Erdkreis, das alte Imperium Romanum. Hier liegen die Keime der späteren Anschanungen eines Albertino Mussato, Dante, Cola di Rienzo, Petrarca.

Konrad war die rechte Hand Heinrichs VI. gewesen in seiner Finanz- und Verwaltungspolitik. Er hatte jenen sicilischen Schatz, der dann über die Alpen gerettet ward, den Philipp in seinem späteren Brief an Innocenz, den Walther in unserem Reichsspruch so nachdrucksvoll als Erundlage kaiserlicher Macht, als Zeichen der Legitimität hinstellen, sammeln helsen. Er, "der kaiserliche Legat

gleichzeitige Briefsammlung der Stilschule von Orléans (wahrscheinlich aus Meung) mit Hildesheimer Dictaten vermehrt und daran die Bearbeitung einer älteren italienischen Rhetorik aus Pavia, der Aurea gemma des Franzosen Henricus, gefügt ist, vgl. Br. Stehle, Ueber ein Hildesheimer Formelbuch. Sigmaringen, C. Tappen 1878 (Straßb. Differt.).

¹ Mtnoîb von Lüber V, 19 (Mon. Germ. Ser. XXI, 193): Quoniam virtuosa Domini dextra serenissimi domini nostri Heinrici, gloriosissimi Romanorum imperatoris semper augusti et regis Sicilie, imperium usque adeo in ore gladii dilatavit, ut ea quae olim apud vos in scolis positi in enigmate quasi in speculo auretenus percepimus, facie ad faciem oculata nunc fide cognovimus, vobis de his scribere non duximus superfluum ut... ad ea videnda que auditis vestrum accendamus desiderium ... terminos imperii non oportet egredi, Teutonici orbem dominii non est transeundum, ut ea videatis, circa que poete multa consumpserunt tempora.

von ganz Italien und dem Königreich Sicilien", war völlig eingeweiht in alle Bemühungen Heinrichs um die große Resorm der Reichsversaffung und die Einführung des Erdtaiserthums. Ich wiederhole meine obige Frage (f. S. 53): ist Walther nach seiner Trennung von Leopold diesem Manne nahe gekommen?

Im Sommer 1198 trat als Protonotar in die Reichskanzlei Philipps Konrad von Scharfenberg ein, Mitglied eines elfässischen Reichsministerialengeschlechts. Er hatte in der berühmten Domschule von Speier die Grundlagen seiner wissenschaftlichen und diplomatischen Bildung gelegt. Unterrichtet hatte ihn dort der Domscholaster Magister Andreas, der als Vertrauter Friedrichs I. öster allerlei diplomatische Missionen ausgesührt, als Caplan auch heinrich VI. ganz nahe gestanden und Italien wie Griechensland besucht hatte. Durch ihn hatte er die Lehren der stausischen Staatsdoctrin eingesogen. In derselben Zeit, da Walther am hofe Philipps Ausnahme sindet, hat Konrad von Scharsenberg seine Wirksamteit als Protonotar in der Reichskanzlei begonnen.

Bei der Erklärung des ältesten batirbaren Spruches Walthers werden wir mithin den Kreis der "armen Könige", der reguli, im Sinne der imperialistischen Ansichten der staussischen Reichskanzlei und der staussischen Reichshosbeamten bestimmen dürsen. Alle Könige, die im Sommer 1198 wirklich auf das deutsche Reich "eindrangen", d. h. es in seiner alten Ausdehnung und Machtsülle minderten, schwächten, ihm irgendwie Abbruch thaten, werden gemeint sein.

Nur so bekommen die Berse Walthers ihre ganze Araft, ihren vollen hintergrund. Nur so auch stellt sich zwischen Walthers

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. über ihn oben S. 74, Fr. Bienemann, Conrad von Scharfensberg, Bischof von Speier und Met und kaiserlicher Hoffanzler 1200—1224. Straßburg 1887, und Winkelmann, A.B.D. 16, 620 f.

poetischer und Philipps politisch-historischer Abmalung der deutschen Zustände bei Ausbruch des Thronstreits genau durchgehende Nebereinstimmung ein. Ich vermiste oben (S. 173) bei Bergleichung des Rückblicks Philipps von 1206 mit Walthers Reichsspruch troßsonstiger Gleichheit im Gedicht eine Entsprechung für die Bemerkung des Königs, das Reichsei bis in alle seine Winkelund darf man darin bloß eine sormelhaste Umschreibung des Begriffs "überall" erblicken. Denn in der That war die Reichsgewalt gerade an den Grenzen und in den entlegenen Winkeln Deutschlands, man kann sagen sast an der ganzen Peripherie von auswärtigen Feinden bedroht. Die streng staussisch gesinnten Marbacher Annalen, dem königlichen Hof und der königlichen Kanzlei unzweiselhaft nahe stehend, heben besonders hervor, wie nach dem Tode Heinrichs das Reichsgut in allen Ländern gepländert wurde.

Unter den armen künegen, die andrängen, muffen wir noch andere auswärtige Rönige verstehen als Richard Löwenherz.

## Die dringenden Könige an den Reichsgrenzen.

Nicht bloß im Norben und Nordwesten des Reichs drohten damals Theile des Imperium abzubröckeln. Auch das Schmerzenskind der Politik Heinrichs VI., Sicilien, sür dessen völlige Incorporation er und seine Feldherrn, vor allem Markwald von Anweiler, Ehre und Leben eingesetzt hatten, ging nach seinem Scheiden verloren. Heinrichs eigene Gemahlin Constanze war es, die hier den Reichsrechten Abstruch that. Sie verwies alle deutschen Capitäne und Ritter des Landes. Ohne sich um den Reichstruchsessen Markwald von Anweiler

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Annales Marbac. M. G. Scr. XVII, 168: Homines ac possessiones imperatoris nullum habentes defensorem in omnibus terris ab omnibus diripiebantur.

au fummern, der behauptete, vom Raifer gum Reichspermefer Siciliens und zum Bollitrecer feines Testaments ernannt zu fein, begann fie Berhandlungen mit Rom, welche Siciliens Logreigung bom beutschen Reich bezweckten. Noch bei Lebzeiten Coeleftins verftand es die Curie, Dant der drängenden Energie des damaligen Cardinals Lothar, bes späteren Papftes Innoceng, den Tod des Raifers mit erftaunlicher Schnelligkeit zu benugen, um, an die deutsch-feindliche nationale Politit der Raiferin-Wittme anknupfend, die langersehnte Scheidewand zwischen Sicilien und dem deutschen Reich aufzurichten und in Sicilien bas Berhältnig von Staat und Reich durch ein vortheilhaftes Concordat zu regeln. Bald nach dem Tode des Raifers (28. September 1197) fandte Constanze den Erzbischof Berard von Messina an die Curie, um den neuen Vertrag anzubahnen 1. Abgeschloffen wurde der endgültige Lehnsvertrag und das tie Rechte bes Staates preisgebende Concordat allerdings erft nach dem Tode der Raiferin im Spatherbft 1198. Aber die Unnaberung an die Curie war sofort nach dem Tode des Raifers offenkundig. Und als der fünfjährige Friedrich in der Rathedrale ju Palermo Pfingften 1198 (17. Mai) mit Ginwilligung des Papftes gefront ward jum Ronig bon Sicilien, als ihm fortan die ficilische Ranglei den bisherigen Titel Romanorum et Sicilie rex, den er als 1196 legitim gewählter deutscher König führte, entzog und ihn dafür blos rex Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue nannte2, wußte alle Welt: das Königreich Sicilien war dem Reich entzogen und mußte der Lehnsberrichaft des Papites anheimfallen. Der Brief Innocenz' III.

<sup>1</sup> Roger von Hoveben a. 1197 (Mon. Germ. Scr. XXVII, 176 3. 13 ff.); Innocenz Brief an Friedrich vom 9. Januar 1209 (Epist. XI, 208, bei Migne 215, S. 1524 C): Si diligentius attendisses quid actum fuerit super iis tempore clare memorie imperatricis Constantie u. f. w.; Gesta Innoc. Cap. 21 (Migne 214, S. XXXI f.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Reg. imp. 522 a.

an König Richard von England vom 31. Mai 1198 zeigt tibers dies, daß damals auch die amtlichen Verhandlungen über die ftaatserechtliche Fixirung des neuen Zustands ihrem förmlichen Abschluß nahe waren 1.

Die Nachricht von diesen Vorgängen, durch welche die Axt gelegt war an die Grundsesten des staussischen Imperium und die gesammte Politik Friedrichs I. und heinrichs VI. vereitelt schien, ist gewiß rasch nach Deutschland gekommen: schon im Mai 1198. Der Reichstruchses Markwald von Anweiler, der am unmittelbarsten in seinen Rechten und in seiner Macht betroffen wurde, hat sicherlich schleunigst davon Botschaft an den Hof Philipps gesendet. Auch mußte man in den staussischen Kreisen bereits wissen von dem bewassneten Widerstand, den Diepold von Vohburg mit andern deutschen kaiserlichen Beamten dem Ausweisungsbesehl der Constanze leisteten.

Gleichzeitig mit den Hiodsposten über Ottos Auftreten und Ersolge am Riederrhein wird auch diese Kunde von dem neuen Berlust des Reichs im Süden, von der Erhebung eines neuen unstreien Königs, zu Walther gelangt sein. Und dieser jüngste König, ein hilsolses Knäblein ohne Heer und ohne Schatz, abhängig von der Enade des papstlichen Lehnsherren, Erbe eines Landes, in dem durch das vorbereitete Concordat der staatlichen Gewalt zu Gunsten der kirchlichen die Hände gebunden werden sollten, der unmündige Sohn einer Mutter, die bemüht war, alle Deutschen zu vertreiben, konnte wahrlich ein armer künec heißen. Indem Walther aber seine etwaigen Ansprüche auf die deutsche Krone abweist, entspricht

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Epist. Innoc. 1, 230 (Migne 214, ©. 198 D): Nos... dispositis prius que tam circa urbem quam circa regnum Sicilie nec non et aliud ecclesie patrimonium fuerint disponenda... partes vestras intendimus visitare.

er der gleichzeitigen Ueberzeugung der staufisch gefinnten Kreise, wie fie Philipps Brief von 1206 abspiegelt: dicebant etiam ipsum puerum non sufficere ad regimen imperii. Heinrich VI. hatte noch vor Aurgem die Leiftung des ficilischen Lehnseides an die Curie für unvereinbar mit ber Burbe bes romifchen Raifers erflart. Derjenige ficilische Ronig, der biefen Gid der Lehnspflicht dem Papft leiftete, mußte in den Augen Walthers und feiner Gefinnungsgenoffen die Fähigkeit verlieren, romischer Raifer ju fein 1 (f. oben S. 152). Der haß der von Conftange verfolgten beutschen hofpartei gegen die taiferliche Wittme, die nur Königin von Sicilien fein wollte, verftieg fich damals bis zu der Unflage, daß fie ihren Bemahl vergiftet habe, um ihr Geburtsland vom deutschen Reiche loszureißen 2. In dem Rreife Markwalds und feiner Genoffen verbichtete fich bie Abneigung gegen ben jungen Ronig von Sicilien bis zu dem Gerucht von feiner Unechtheit 3. Walther erschien er nur als ein "armer Ronig", ber von bem Gut bes Reichs ein Stud logreißen wollte, der die Macht "ber deutschen Bunge" (9, 8) verkleinerte. Nicht ohne Absicht wählt Walther gerade biefen Ausdruck 4, um das deutsche Reich zu bezeichnen: alles mas jur beutschen Ration gehört, faßt er gusammen gegenüber der beutschfeindlichen nationalen Bewegung, die damals in Sicilien, in Mittelitalien, in Frankreich, Danemark und England drohend aufflammte. Es war die Zeit, wo man zuerst anfing, im poli-

<sup>1</sup> Bgl. Winkelmann 1, 40, beffen Worte ich absichtlich beibehalte.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. Burfard von Ursperg Mon. Germ. Scr. XXIII, S. 365, 3. 5 ff.

<sup>3</sup> Winkelmann 1, 498 f.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Wilmanns bemerkt zu dieser Stelle: "bie tiutschiu zunge ist das beutsche Bolk; ein tieserer Sinn ist darin nicht zu suchen". Allein unzweiselhaft hat dieser Ausdruck eine nationale Temperatur, die einem etwaigen tiuschez riche, tiuschiu lant oder auch tiuschiu diet und ähnzlichen sehlen würde.

tischen Kamps die Sprachgegensätze zu betonen (siehe unten Untersuchung 3).

Wer wie Walther in seinem Spruch als Retter des Reichs Philipp herbeiries, der mußte auch übereinstimmen mit den politischen Ideen, die von diesem nach seiner bisherigen Laufbahn zu erwarten waren.

Der einstige "Herzog von Tuscien und Herr aller Lande der Gräfin Mathilde" repräsentirte durch seine allbekannte Bergangenheit ein Programm weitgreisender Reichspolitik. Philipp war in
Italien der kühnste und ersolgreichste Borkämpser der kaiserlichen
Herrschaft gewesen. Als sechzehnjähriger Jüngling hatte er es mit
unerhörtem Muth erreicht, sast ganz Mittelitalien zur Unterwersung
zu bringen, überall die Reichsabgaben zu erheben und den Papst
bedrohlich rings zu umschließen 1. Er hatte sich damals gerühmt,
wie der Papst ihm später vorwars, daß er bis an die Thore Roms
Gewalt und den transtiberinischen Theil der Stadt in seiner Jurisdiction habe. Ja er war in seinem jugendlichen Ungestüm sogar
über die Absichten des Bruders gelegentlich hinausgegangen.

Dieser Herzog von Tuscien war aber zugleich nach dem Willen seines Bruders der Gemahl der byzantinischen Kaisertochter Jrene geworden, der hinterlassenen Braut des Rormannenkönigs Roger. Wenn irgend eine Vermählung, so war dies eine politische Che. Der Mann der Irene mußte allgemein als der Träger und Fortseher der Weltpolitik Heinrichs VI. gelten, die das Imperium bis nach Oftrom ausdehnen wollte.

¹ Bgl. Toeche a. a. D. S. 425 f., Wintelmann 1, 15 ff. unb Reg. de neg. imp. Nr. 29 (Migne 216, S. 1030 A): Olim enim patrimonium ecclesie sibi usurpare contendens, ducem Tuscie et Campanie se scribebat, asserens, quod usque ad portas urbis acceperat potestatem et etiam illa pars urbis, que Transtiberim dicitur, eius erat jurisdictioni concessa.

Von Philipp mußte Jedermann die volle Aufrechterhaltung aller Ansprüche des Reichs auf Italien und Sicilien erwarten. Auch Walther, wenn er zu seiner Krönung aufrief. Daß er sich später in seinen Erwartungen von ihm getäuscht sah, daß er hinter dem Ibealbild seines Bruders, das Walther unbewußt zum Maßstab nahm, zurück blieb, ändert daran nichts.

Philipp hat denn auch, sowie er die Bugel der Reicheregierung ergriff, den Bersuch gemacht, Italien bem Imperium zu erhalten. Er ernannte Markward von Anweiler jum Procurator von Sicilien: für diefe feine Stellung verwendet fich die Speierer Fürftenerklarung vom 28. Mai 1199 beim Papft 1. Auch die Wähler Philipps betrachteten eben durchaus bas Königreich Sicilien als einen feften Bestandtheil des Reichs. Der Bapft trat bem in seiner Untwort entichieden entgegen, erklärte das Ronigreich Sicilien als gehörig jum Recht und Eigenthum bes apostolischen Stuhles. In gleicher Weise sprach sich seine berühmte Deliberatio super facto imperii de tribus electis (Ende 1200 ober Anfang 1201) aus, jenes Meifterstück fragwürdiger Dialectit, worin er die Rechtsansprüche der drei Gewählten (Friedrich, Philipp und Otto) gegen einander abwägt: auch hier macht er gegen Philipp besonders die Thatsache geltend, daß er feine Sand nach dem Konigreich Sicilien, dem Lehnsftaate Roms, ausftreden werde 2. In Briefen an Philipp August von Frankreich suchte er

¹ Reg. de neg. imp. Nr. 14, Migne 216, ©. 1900 C. Chronica regia Colon. ©. 167: Marquardus itaque marchio Ancone ex consensu et iussione Philippi regis, qui patruus erat pueri, regnum Apulie optinet; ut fertur, servandum puero. Bgí. Bintelmann 1, 111 Anm. 1, 176, 201 Anm. 1, 359.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Reg. de neg. imp. Nr. 29 (Migne 216, €. 1030): Nunc etiam per Marcualdam Diupuldum [von Bohburg] et fautores eorum nos et ecclesiam Romanam persequitur et regnum Sicilie nobis auferre conatur. Si ergo id facit in arido, in viridi quid faceret? Et si adhuc aridus et exsanguis, ut-

(seit März 1201) diesen dadurch gegen Philipp aufzuregen, daß er aus dessen Ansprüchen auf Sicilien als natürliche Consequenz auch die Fortsetzung der Weltmachtspläne Heinrichs VI. ableitet, die zur Unterwerfung Frankreichs sühren mußten 1.

Auch die historischen Quellen der Zeit betrachteten, wie Kap-herr gut hervorhebt, das Königreich Sicilien als Keichsland und die Union mit Deutschland als eine zu Recht bestehende: so die Kölner Chronik, Otto von S. Blassen und andere.

Walther hat demnach ohne Frage auch an Sicilien gedacht als eines der von "armen Königen" gefährdeten Peripheriegebiete des Reichs. Der junge Friedrich II., der Sohn der Constanze, der Vasal des Papstes, war ihm ein armer König.

Aber noch ein mächtigerer Berricher dürfte Walther bei jenen

pote cuius adhuc est messis in herba, nos et ecclesiam Romanam persequitur, quid faceret si, quod absit, imperium obtineret?

<sup>1</sup> Reg. de neg. imp. Mr. 47 (Migne 216, S. 1049): Invenimus quod alterius [Philipps] promotio . . . nec nobis nec tibi nec regno tuo etiam expediret; cum si, quod absit! imperium obtineret, saltem occasione nepotis ad regnum Sicilie ardentius aspiraret, cum ad illud iam manifestis indiciis ardenter aspiret. Quod autem huiusmodi unio vel confusio potius non expediat 'regno tuo, satis intelligit regia serenitas per se ipsam. -Reg. de neg. imp. Nr. 64 (Migne S. 1074 A): Sunt alie rationes, que serenitatem tuam a favore Philippi retrahere satis debent et ad regis Ottonis auxilium invitare. Nosti enim, quod si Philippus, quod absit! imperium obtineret, saltem occasione nepotis, cuius curam sibi vellet ratione sanguinis vindicare, regnum Sicilie occuparet: quod nunc quoque per satellites suos invadere, sed in vacuum machinatur. Quod si super hoc compleret (quod avertat Dominus!) votum suum, cum imperium ei virorum vires, regnum [Sicilien] autem divitiarum copiam ministrant, in superbiam iam elatus aliud cogitaret, et regnum Francorum sibi disponeret subjugare, sicut olim, obtento regno predicto, disposuerat frater eius imperator Henricus, affirmans, quod te de cetero ad fidelitatem sibi compelleret exhibendam. Ebenso Nr. 94, Migne S. 1099.

Worten vorgeschwebt haben: der verschlagenste und gefährlichste Rival Heinrichs VI., König Philipp August 1 von Frankreich.

Der Streit zwischen Frankreich und Deutschland um das Recht auf die Erbschaft des römischen Weltimperium reicht tief in das frühe Mittelalter zurück. Karl der Große wurde hier wie dort als Uhnherr und Gründer des nationalen, zur Weltherrschaft bestimmten Königthums in Anspruch genommen. Die Capetinger begehrten frühzeitig als die legitimen Nachkommen der Karolinger zu gelten. Seit dem 10. Jahrhundert schoß eine französisch=nationale Weissagungslitteratur empor, die von einem künstigen französischen Weltstaiser orakelte. Die Historien des Richerus in Rheims machen der Wahrheit zum Trotz den deutschen König Heinrich I. zum Unterthan des westsränzischen Reichs und geben ihm den Namen tirannus. Nicht lange danach rüstet sich St. Denis, die Grabstätte der fränklischen Könige, den Ruhm und die Chre Aachens zu gewinnen.

Bereits im 11. Jahrhundert hat das Emporwachsen des französischen Staats in seiner Besonderheit und Selbständigkeit den
deutschen Kaisern Schwierigkeiten bereitet. Heinrich III. behauptet
einem französischen Prätendenten gegenüber siegreich die Krone von
Burgund und auch Lothringen, das König Heinrich von Frankreich
als widerrechtlich entrissenen alten Bestandtheil des Frankenreichs,
dessen rechter Erbe sein Hauß zu sein beanspruchte, vergeblich an sich
zu bringen suchte<sup>8</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. die gedankenreiche und fruchtbare Darlegung Scheffer-Boichorsts über die Politik Philipp Augusts und ihr Verhältniß zu Deutschland in den Forschungen zur beutschen Geschichte VIII, S. 465 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Historiae I, 21, ed. Waitz Script. rer. Germ. S. 17.

<sup>3</sup> Lambert von Hersfeld, Annalen a. 1056 (Mon. Germ. Ser. V, 157); Heinrich III. wird vom französischen König contumeliose atque hostiliter

Auch sein unglücklicher Sohn Heinrich IV. hielt an der Jdee des Imperium fest: von allen verrathen, des Throns verlustig, auf der Flucht nannte er in einem Briese an den König von Frank-reich die Erde, soweit sie bewohnt wird, sein 1.

Das 12. Jahrhundert trieb diese Rivalität auf die Spige. Die Politik Friedrichs I., genauer die Politik seines Kanzlers Rainald von Dassel, sormulirte die vorangegangenen universalistischen Tendenzen des deutschen Kaiserthums zu einem sesten Programm und auf jener Shnode und Fürstenversammlung an der Saone im August 1162 schlug, wie ich oben (S. 177 s.) aussührte, dieses Evangelium von der weltumsaffenden Allmacht des deutschen kaiserlichen Imperium mit der Kraft eines Gewitters in die Reihen der europäischen Regenten.

In der nächsten Generation, in dem Jahrzehnt, das Walthers Jugend und dichterische Anfänge sah, rangen diese Gegensätze in leidenschaftlichem Kampfe.

Jetzt stand an der Spitze Frankreichs Philipp August. Ein Mann, dessen Ehrgeiz und Energie nur durch seine List übertroffen wurde. Ein oft citirter Dichtervers nennt ihn schrecklich wie der Löwe, rasch wie ein Raubvogel. Er glaubte, wie berichtet wird, daß ein einziger Mann zur Herrschaft der Welt genüge<sup>2</sup>, und dieser wollte er selbst sein; der Augustus, wie er sich nannte.

Er wollte Frankreich die volle und thatsächliche Oberhoheit über England gewinnen. Er will, den alten Traditionen seiner Borgänger folgend, im Often sein Gebiet erweitern, die Weftgrenze bes

obiurgatus, quod multa saepe sibi mentitus fuisset et quod partem maximam regni Francorum dolo a patribus eius occupatam reddere tam diu pistulisset.

<sup>1</sup> Floto, Raifer Heinrich IV. und sein Zeitalter 1, 146.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Historia regum Franc. (Bouquet Recueil des historiens des Gaules et de la France 17, 426): Pacem diu stare non permisit regis Francorum

beutschen Reichs zuruchschieben und von ihm Flandern, Lothringen, Burgund losreißen.

Als schlimmster Wetterwinkel der nordeuropäischen politischen Zusammenstöße erscheint sortan vor Allem Flandern. Halb ein französisches, halb ein deutsches Lehen war es ein Spielball der verworrensten Intriguen, der erbittertsten Fehden, der blutigsten Kriege. Hier entladen sich immer auss neue die massenhasten Spannungen zwischen Frankreich, England, Deutschland, zwischen den widerstrebenden Interessen der Landesstürsten und der benachbarten Bischöse. Hier setzte Philipp Augusts seste Hand zuerst ein, um die königliche Autokratie gegen die autonomistischen Ansprüche des Vasallenthums durchzusehen. "Entweder soll Flandern in Frankreich ausgehn oder Frankreich in Flandern" hat er einmal gesagt. Aber dieses Flandern, das zur Hälste deutsches Reichselehn war, sollte ihm auch die Schwelle bieten sur alle Einbrüche in deutsche Rechte.

Unter der Theilnahme der Grasen von Flandern und Hennegau schloß er im Frühjahr 1180 mit König Heinrich II. von England ein Bündniß ab, das den Zwed hatte, zu Gunsten Heinrichs des Löwen gegen den Kaiser Krieg zu führen<sup>2</sup>. Aus dem Jahr 1185, als er sich anschickte, in den flandrischen Erbsolgekrieg einzugreisen, wird eine Anecdote erzählt<sup>3</sup>, die das innerste Geheimniß seiner hoch-

magnanimitas qui unum hominem ad totius mundi regimen sufficere arbitrabatur.

¹ Scheffer=Boichorft a. a. D. S. 473 Anm. 5 (bas Citat aus Roger von Wendower ift unrichtig).

<sup>2</sup> Scheffer-Boichorft a. a. D. S. 471. Prut, Friedrich I, S. 88 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Giraldus Cambrensis, De institutione principis dist. III a. 1185 (Mon. Germ. Scr. 27, 406): Cum igitur super hoc tractando magnates iam consedissent, rege seorsum interim parumper amoto, sedebat ipse virgam de corulo viridi manu tenens eamque dentibus rodens, et acriter undique circumspiciens. Quod cum barones conspexissent statumque iuvenis illius et

fliegenden Blane blendend beleuchtet. Gein Beer ftand ju Umiens. im Begriff gemeinfam mit bem verbundeten Grafen Philipp von Flandern den Kampf zu beginnen. Da wurde noch einmal von ben frangöfischen Baronen Rath gepflogen, ob fich nicht vielleicht noch durch einen friedlichen Ausgleich bas Blutvergießen vermeiben laffe. Der Rönig fette fich abseits, ein wenig entfernt, hielt einen grunen Zweig in ber Sand, den er, icharf nach allen Seiten umberblidend, mit den Bahnen gerbif. Die Barone wurden aufmerkfam. endlich neugierig; ein teder hofmann übernimmt es, ben Ronia au fragen, woran er bente, und biefer gefteht, er habe in feinem Sinn erwogen, ob ihm oder einem anderem Könige der Frangofen Bott jemals die Gnabe geben werbe, das Reich in den alten Stand und in Diefelbe Sobeit und Groke gurudguverfeben, Die es einst jur Zeit Karls des Großen gehabt habe. Alfo bis auf den Wortlaut genau übereinstimmend Diefelbe Idee einer Repriftination bes Imperium, einer reformatio imperii ad pristinum statum, wie fie Barbaroffa, heinrich VI. und Philipp bon Schwaben vorschwebte (f. oben S. 173. 186). Die frangöfischen Barone aber jubelten über diefe tonigliche Enthullung und gelobten ihm begeiftert unverbrüchliche Treue und Sulfe. Derfelbe Bericht=

gestum in hoc articulo cum admiratione notassent, dixit unus eorum, quod equum bonum illi daret, qui cogitatum principis ei revelaret . . . . Rex autem illi [ber thn fragte, um bas Pferb fich zu verbienen] . . . illico mentis arcana sic aperuit: 'Volvebam hoc, inquit, animo, utrum ullo unquam tempore mihi vel alteri Francorum regi deus hanc gratiam dare dignetur, quod Francie regnum in statum pristinum eamque celsitudinem et amplitudinem quam tempore Karoli quondam habuerat, reformare queat'! Quo verbo regis baronibus relato et protinus equo iuxta promissionem dato, statim in hec verba communiter omnes proruperunt: 'Pereat ergo, qui tali principi et tam magnanimo ad revocanda regni iura impedimentum opponit! Nunquam hiis aut aliis iuribus deo opitulante defecerit'.

erstatter weiß auch von einer Vision zu melden, die von der Geburt Philipp Augusts ein frommer Mönch gehabt habe. Eine Wiege mit einem Knaben habe sich vom Himmel herniedergelassen. Das Kind sei rasch derart gewachsen, daß es mit seinen Händen die Häupter ber neben ihm stehenden Fürsten, des deutschen Kaisers und des Königs von England habe herabdrücken können, bis beide in den Erdboden versunken seien. Die Wahrheit dieser Prophezeiung hat sich in unseren Tagen bestätigt, seht der national gessinnte Chronist hinzu.

Der romanische Nationalstolz empörte sich gegen die Lehre vom deutschen Weltimperium. Den Satz des Huguccio, daß Frankreich und England dem römischen Reich unterworsen seien (s. oben S. 184) stellte in dieser Zeit der spanische Glossator des Decretum Laurentius die Meinung entgegen: Frankreich und Spanien sind nicht gebunden durch römisches Recht<sup>2</sup>. Das entsprach auch den Wünschen des Johannes von Salesbury (s. oben S. 179 f.).

Solche Anecdoten von heimlichen Königsträumen, solche Prophezeiungen künstiger Königsthaten, solche Definitionen nationaler Königsrechte blieben in Deutschland sicherlich nicht unbekannt. Man kannte den gährenden Ehrgeiz der wälschen Nachbarn. Man erwiderte ihn in den staussischen Kreisen mit souveränem Stolz. Und auch Walther stand im Bann dieser gespannten Stimmung.

Schon während der Regierung Friedrichs I. hing es wiedersholt nur an einem Haar, daß die französische flandrischen Berwickelungen zu einem Kriege zwischen Frankreich und Deutschland führten<sup>3</sup>. Endlich schien 1185 ein Zusammenstoß zwischen dem

<sup>1</sup> Girald. Cambr. ebb. S. 406.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Glosse zu cap. 8, C XII, 9. 2 bei Guido a Baisio (Maaßen, Wiener Situngsberichte 24, S. 81): Quelibet regio potest sibi imponere legem et ita Franci et Hispani non obligantur Romanis legibus.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Vgl. Prut, Friedrich I., Bb. 3, S. 100, 174 ff., 182, 195 ff.

frangöfischen Beer und dem taiferlichen unter Philipp von Roln unvermeidlich. Aber auch jest ward er durch eine unerwartete Gruppierung ber auf einander eifersuchtigen Fürften jener Grenggebiete verhindert: fo pralte der gegen Frankreich gerichtete Angriff bes Grafen Philipp von Flandern und feines Berbunbeten, bes Rolner Ergbischofs, auf den Grafen Balduin von Sennegau ab. Diefer hatte erst im vorhergehenden Jahre mit Raifer Friedrich einen Vertrag abgeschloffen, wodurch ihm die Erbichaft bes Grafen bon Namur und Luxemburg als untheilbares Reichslehen, das er neu aus der Sand des Raifers empfangen follte, jugefprochen worden war. Der Fehde gegen den hennegauer folgte raich ein Waffen= ftillstand und gleich wieder ein neuer Bruch zwischen dem mantel= muthigen, in feinen Entschluffen fortwährend wechselnden Grafen Philipp von Flandern und bem Ronig von Frankreich. foll das deutsche Reich gegen die Uebergriffe helfen, und diesmal fagte König Seinrich Unterstützung ju, nachdem er vorher von dem Grafen auch für ben frangofischen Theil Flanderns die Lehnshulbigung an das deutsche Reich empfangen hatte.

Damit war neuer Zündstoff zu unberechenbaren Consticten geschaffen. Es drohte eine weitreichende friegerische Bewegung sich sofort anzuschließen, die aber durch die wieder ausdrechenden Streitigsteiten mit der Eurie hintangehalten wurde. Der Absall Philipps von Heinsberg, des früheren Kanzlers, von der Sache des Kaisers schuf dann 1186 die bekannte weitverzweigte oppositionelle Coalition gegen die staussische Partei. An ihr betheiligte sich außer dem vom Papst gegen den Willen des Kaisers geweihten Erzbischof Volmar von Trier und dem Bischof Bertram von Meh Papst Urban III. und Philipp August. Auch Philipp von Flandern, der doch soeben erst sitr das gesammte Flandern dem deutschen Keich gehuldigt hatte, ging wieder einmal aus die Gegenseite und schloß sich Philipp von

Köln und seinem französischen Lehnsherrn an. Nicht lange, so trat König Knut von Dänemark und Heinrich der Löwe dem Bunde bei. Der Landgraf Ludwig von Thüringen, der durch seine Bermählung mit der Wittwe des Königs Waldemar I. der Stiesvater des jungen dänischen Königs geworden war, der Graf Adolf von Schaumburg, der Graf von Holstein, der Herzog von Limburg, der Herzog von Brabant, der Graf von Ramur solgten. Endlich griff der Verein über das Festland hinaus. Aber der Beitritt des englischen Königs Heinrich sprengte die Verschwörung. Frankreich tonnte mit dem alten Feinde nicht gemeinsam vorgehen: es schied aus und suchte die Verbindung mit dem Kaiser.

Der glänzende Congreß an der deutsch-stranzösischen Grenze (1187) brachte zunächst einen Triumph Friedrichs I. König Philipp August, gleich vielen andern Mitgliedern der seindlichen Coalition, beugte sich und ließ den bisher beschützten Bolmar von Trier sallen. Das Erbrecht des Grasen Balduin von Hennegau auf die Grasschaft Namur ward vom Kaiser auß Keue anerkannt. Gras Balduin, gegen den sich der Kölner Erzbischof mit dem Grasen von Flandern und dem Herzog von Brabant verbündet hatte, erschien hoch geehrt und konnte sich des Sieges rühmen.

Der durch Friedrichs I. Mäßigung so oft beschworene Conslict zwischen Deutschland und dem Reich nahm unter Heinrich VI. schäfere Formen an. Philipp August hatte auf der Reise zum Kreuzheer dem Usurpator Siciliens Tancred gegenüber eine zweisdeutige Politik beobachtet, mit ihm sreundschaftlich verkehrt und den mißtrauischen Kaiser auch dadurch schwer verlegt, daß er bei seiner Heimfahrt aus dem Orient von jenem freien Durchzug ersbeten, ihn also nach der sreilich nicht unansechtbaren Auffassung des Kaisers als rechtmäßigen Herrn des Landes anerkannt hatte. Auch die alten Sünden, die Unterstützung Philipps von Köln und Bolmars,

hatte Beinrich noch nicht vergeffen. Gein Saß gegen Philipp August ftieg zeitweise fo boch, daß, wie Innocenz diesem felbit fpater fcbrieb, er 1191 ernftlich daran bachte, den Ronig bei feiner Rudfebr aus Balaftina gefangen zu nehmen, ja ihm nach bem Leben trachtete und nur mit Mabe beruhigt werden konnte 1. Die Belehnung Richards mit England und Burgund follte der Anfang werben einer Umtlammerung und Erdrückung bes frangöfischen Reichs. Die fortwährenden Berlodungen des Grafen von Flandern, ber Raifer moge bas leichte Wert einer Unterwerfung Frankreichs mit feiner Sulfe beginnen, waren auf fruchtbaren Boben gefallen. Wir wiffen nicht, feit wann Beinrich fich zu einer entschieden aggreffiven Politik gegen Frankreich entschlof. Aber es mar bereits ben Beitgenoffen 2 volltommen beutlich, daß ber Plan, Ronig Richard mit dem arelatischen Reich zu belehnen, nur darauf abzielte, bem Bordringen bes frangofischen Ginfluffes bier einen Damm entgegenzusehen und die Abhangigkeit vom deutschen Reich zu erhalten, daß die fortwährende Aufhehung Richards zu friegerischen Unternehmungen gegen Frankreich nur dem Endzwed biente, schließlich Frankreich felbst zu einem Bafallenstaat bes deufschen Reichs herabzudrücken.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Reg. de neg. imp. 64 (Migne 216, 1071): Ad audientiam quoque tuam credimus pervenisse, quod serenitati tue in Lombardia paravit insidias de ultramarinis partibus redeunti. Ansbert (Font. rer. Austr. Script. 5, 78): Rex Francie . . . cum . . . Mediolanum civitatem Ligurie veniret, imperatorem Henricum de Apulia redeuntem in via inveniret, nec subito convenerunt, sed aliqua dissensionis nebula inter eos latebat, eo quod prius in discordia, quam cum Coloniensi Philippo pater eius habuit, sibi ipse auxilium prestabat.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jinnocenz, Reg. de neg. imp. Ar. 64 (Migne 216, S. 1071 B) jchreibt bavon Philipp August (f. oben S. 196, Ann. 1); Roger de Hoveden ed. Stubbs III, 301: Notum enim erat regi Anglie, quod imperator super omnia desiderabat, ut regem Francie imperio subiaceret.

Philipp August bleibt bem gegenüber feineswegs in der Defenfive. Er richtet feine Augen wieder nach auswärts und fpinnt politische Intriquen. Gine Che mit Ingeborg, ber Schwester bes Danenkönige (August 1193) follte ihm die Sulfe der danischen Flotte bei der Durchführung feiner Rechtsanfprüche auf England bringen, aber er suchte auch durch diese neue Anknüpfung mit der nordwestlichen Gruppe der welfisch oder doch antistaufisch gefinnten Fürsten sich gegen ben Raifer zu beden. Noch deutlicher verrieth fich diefe Abficht, als er bald nachher, ba der Danenkönig fich fchlau jurudhielt und zwischen ben Parteien lavirte, die neue Gemablin verftieß und die Sand einer Welfenpringeffin, ber Tochter des Pfalzgrafen bei Rhein, Agnes begehrte (1194 Januar). Auch diefer Blan scheiterte: die Braut ward dem Konig weggeschnappt. Aber der Berfuch, fo mit dem Saufe der Welfen felbft, mit den Säuptern ber antistaufischen Opposition in Deutschland fich zu verbinden, murde ihm in den kaiferlichen Areifen nie verziehen.

Rach wie vor blieben die deutschen Grenggebiete von der Expansionspolitik Philipp Augusts bedroht. In Flandern fchien jest endlich feinen Bemühungen Erfolg gu winten. Bor Accon war der Graf von Flandern gestorben. Die Richte des Brafen, Philipp Augusts erfte Gemahlin Jabella, hatte ihm in ihrem Chevertrag das Erbrecht auf den Theil Flanderns zugefichert, ber fpater die Graffchaft Artois bilbete. Philipp August gedachte, bei dieser Belegenheit das gange Flandern zu erbeuten. Aber auch Graf Balbuin von hennegau, der berechtigte Erbe für diefe Gebiete, war auf dem Plate und gewann den ihm gehörenden Antheil. Mus Rudficht auf England, von dem er den Grafen Balduin um jeden Breis fern zu halten fuchen mußte, gab Philipp August damals noch nach und begnügte sich mit Artois. Aber gewiß ichlummerte die Begierde nach den übrigen flandrischen Gefilden

feinen Augenblick in seiner Seele. Schon 1196, nach dem Tode des Grasen Heinrich II. von Ramur und Luxemburg, bot sich ihm die willkommene Gelegenheit, aus dem damals ausbrechenden Erbsolgestreit Dortheil zu ziehen. Balduin von Flandern beanspruchte die Erbschaft für seinen Bruder Philipp, den Enkel einer Schwester des Berstorbenen, und verbündete sich mit England. Graf Theobald von Bar sorderte das Erbe sür sich als Gemahl der Tochter des letzten Grasen. Diesen beschloß Philipp August zu unterstützen. Hierdurch konnte er gleichzeitig hoffen, auch im Lothringer Gebiet Fortschritte zu machen. Und auch nach Burgund blieben seine Blicke verlangend gerichtet. Kaiser Heinrichs Tod mußte ihm hier wie dort die Bahn frei schaffen. Besonders aber sorderten die Berhältnisse in Burgund zu einer französischen Einmischung geradezu heraus.

Friedrich I. hatte den Titel König von Burgund und der Provence nicht bloß als leeren Kamen geführt. Seiner Arönung zu Arles im Jahre 1178 entsprach noch eine gewisse factische Macht. Heinrich VI. war es nicht gelungen, das Verhältniß zum Reich zu besestigen. Sein sein ersonnener Plan, König Richard mit diesem Königreich zu belehnen, hat, wenn er ausgesührt worden ist (f. oben S. 167) keinen Ersolg gehabt. Nach Heinrichs Tod nahm die Verwirrung des Reichs an der burgundischen Grenze zuerst eine kriegerische Wendung. Einen wesentlichen Theil der Schuld daran trug Philipps und Heinrichs Bruder, der Pfalzgraf Otto.

Otto hatte die Pfalzgrafschaft unter schwierigsten Verhältnissen zu vertheidigen. Bon vielen mächtigen Berwandten unterstützt, machte sie ihm der Graf Stephan von Auxonne, alte Familienansprüche erneuernd, streitig. Der Herzog Odo von Burgund stand dem

<sup>1</sup> Winkelmann 1, 48.

Begner gur Seite und auch der Bergog Berthold von Zähringen leistete jenem Borichub. Gigene Wildheit und Gefetlofigkeit berschlimmerte noch Ottos Lage. Bor keiner Frevelthat scheute er gurud: Mord und Berrath waren feine gefährlichen Baffen. Bald fah er fich auch im füdweftlichen Deutschland von erbitterten Reinden umringt: der Bischof Konrad 1 von Strafburg, Bischof Lutold von Bafel, Graf Albert von Dageburg, der Bahringer Bergog und viele andere Großen einten fich gegen den wuften Friedensbrecher. Sein beimtudischer Mord des Grafen Ulrich von Bfirt, einen Tag por dem Tode Raifer Beinrichs begangen, murde nicht blok an bem pfalzgräflichen Lande, fondern auch an dem in deffen Umtreis gelegenen Reichsgut gerächt: die Autorität bes Raifers und fein Besit mußte bugen für die Sunden des migrathenen Bruders. Es war ein willfommenes Signal zu Raub und Plünderung an dem nach dem plöglichen Tode Beinrichs herrenlofen Gebiet, und alle centrijugalen Rrafte, alle verborgenen Begierden der oberrheinischen Fürsten und Brafen nach Bereicherung schienen entfesselt 2. Allerbings hielten bei Ausbruch des Thronftreits auch viele burgundische Fürsten zu Philipp 3. Allein es war nicht abzusehen, wie fich die von Pfalgaraf Otto immer wieder über das Reich heraufbeschworenen Wirren noch auswachsen konnten, falls der König von Frankreich hier seine diplomatischen Rünfte spielen ließ. Und daran follte es nicht fehlen.

Bei feiner Rückfehr nach Deutschland hatte Philipp von Schwaben die Jehden seines Bruders beizulegen fich bemüht und

<sup>1</sup> Bgl. über ihn Wiegand, A. D. B. 16, 621 ff.

<sup>2</sup> Abel, Philipp S. 40 f., Winkelmann 1, 13 f., 45 f.

<sup>3</sup> Bgl. Kallmann, Jahrbuch f. schweizerische Geschichte 1889 Bb. 14, S. 1-110; P. Fournier, Le royaume d'Arles et de Vienne 1138-1378. Paris 1891, p. 1--122.

einen vorläusigen Frieden erreicht. Jedoch die Unbändigkeit des Psalzgrasen Otto und die vielsachen dynastischen Gegensähe in jenem Grenzgebiet ließen die halb gelöschte Glut immer wieder zur hellen Flamme auflodern. Gerade in der Zeit, da Otto von Poitou zum König berusen ward (März 1198), war der Krieg des Bischoss von Straßburg und des Grasen Albert von Dagsburg gegen Psalzgras Otto wieder in vollem Gange: Otto von Burgund hatte den gesangenen Bruder des Bischoss gehängt, und diese neue Gewalthat trieb jenen begreislich zu blutiger Rache<sup>2</sup>. Diesmal aber nahm die Fehde eine verhängnisvolle Wendung, welche in die Weltpolitit eingriff und Philipps wie Friedrichs Stellung zu Sicilien bedenklich berührte.

Bu Hohenburg im Elsaß war seit der Eroberung Siciliens durch Raiser Heinrich Sibylle, die Wittwe des unglücklichen sicilischen Königs Tancred, des einstigen Grasen von Lecce, mit ihren Töchtern internirt. Im März des Jahres 1198 gelingt es ihr durch den Krieg zwischen dem Bischof von Straßburg und Pfalzgraf Otto, nach Frankreich zu entstiehen. Daß hier die Hand Philipp Augusts wirksam war, kann man schon an sich kaum bezweiseln. Es wird sicher durch die unmittelbar solgenden Greignisse. Der König von Frankreich nahm sich nämlich jetzt der Flüchtigen an und unterstützte eine zweite Restauration des Königreichs Sicilien, welche sowhl der Restauration, die, vom Papst beschützt, Constanze streihren Sohn durchsührte, als den Absüchten Philipps in den Wegtrat. Im April werden auf einer französischen Reichsversammlung zu Melun die Angelegenheiten der Sibylla verhandelt. Es wird die Vermählung ihrer Tochter Alberia mit dem Grasen Walther von

<sup>1</sup> Winkelmann 1, 46 Anm. 1.

<sup>2</sup> Winkelmann 1, 78.

Brienne, einem Verwandten des Grafen von Montbeliard, besichloffen und noch im Laufe des Jahres vollzogen. Ein Meisterstück in Philipp Augusts Kunst, Känke zu spinnen und auf verschlungenen unsichtbaren Pfaden seine Gegner zu beschleichen. Durch diese Heirath sollte der elfässische burgundische Adel, mit dem der Graf von Montbeliard auß engste verbunden war, interessirt werden für die sieilische Action der Tochter der Sibhla.

Noch abenteuerlicher war ein anderes Mittel, dessen Philipp August sich bald nachher bediente, um im Siden Verwirrung zu stiften, aus der ihm kaum irgend welcher Vortheil, aber seinem Kival Unbequemlichkeit erwachsen konnte. Er unterstützte im Jahre 1200 das Anerbieten des normannischen Admirals Margaritone, den einst Heinrich VI. hatte blenden lassen, einen Zug gegen Bhzanz zu unternehmen und mit Hülse eines Enkels Majo, der Herr von Kephalenia, Ithaka und Zakynthos war, einen Vorstoß gegen den morschen Thron des griechischen Kaisers zu machen<sup>2</sup>. An den bhzantinischen Thronwirren hatte Philipp von Schwaben das unmittelbarste Interesse (f. oben S. 50. 62 s.). Grund genug sur Philipp August, den phantaskischen Piraten sür seine Fahrt auszurüsten. Mochte hier auch das Gerücht übertreibend die Sache ausgebauscht haben, genug, daß dergleichen erzählt und geglaubt werden konnte.

Am Hofe Philipps von Schwaben mußte man im Frühling 1198 jedesfalls mit ernster Besürchtung auf Frankreich blicken: es war völlig unberechenbar, welche Rolle der hinterlistige König Philipp August in dem deutschen Thronstreit spielen würde. Am gefährelichsten mußte offenbar der im September 1197 zwischen ihm und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Binkelmann 1, 80. 2, 29, 471 f., wo aber Philipp Augusts Antheil nicht scharf genug betont ist.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Winkelmann 2, 472.

Burbad, Balther von ber Bogelweibe.

Könia Richard bis jum 13. Januar 1199 gefchloffene Waffenftillstand erscheinen, die Folge der Riederlage und Gefangenschaft Philipp Augusts in der Fehde mit Balduin von Flandern, dem Freunde Englands. Erft mit dem Unfang 1199 lief Diefer Frieden ab. Ronnte nicht aus der Baffenruhe ein wirkliches Bundnif werden? Ronnte fich nicht zu Gunften Ottos von Boitou eine Coalition wiederholen wie Die bes Jahres 1180 amifchen Frankreich und England gur Rettung Beinrichs des Löwen geschloffene? Ronnte nicht damals bereits eintreten, mas taum ein Jahr nachber unter Bermittelung bes Papftes gefchah? Bu Unfang 1199 fchloffen beibe einen funfjährigen Frieden, gefichert durch die Berlobung des frangofischen Thronfolgers Ludwig mit der Nichte Richards. Blanca, der Tochter Alfons' VIII. von Caftilien, und unter ber Berpflichtung, daß Philipp August Otto bei der Erlangung der Raiserherrschaft behülflich fein muffe 1. Mögen biefe Gingelheiten bes fpateren Bertrags jum Theil auch auf umlaufende Gerüchte gurudgeben und nicht ber historischen Wirklichkeit gang entsprechen: wie man fich von biefen Dingen im Jahr 1199 erzählte, wird man es auch schon 1198 gethan haben. Der in allen Farben schillernden Politif bes doppelgungigen, treulofen Philipp Auguft mar jede Wendung zuzutrauen: die Unterstützung der welfischen Thronpratendentur wie die eigene Warum follte er nicht damals schon die deutsche Candidatur. Raiserkrone erstreben, wie englische Quellen 2 nach einer wie es

<sup>1</sup> Roger von Hoveben, ed. Stubbs IV, 81: Facta est talis forma pacis... quod rex Francie iuraret quod pro posse suo iuvaret Othonem . . . ad imperium Romanum perquirendum. Winkelmann 1, 157 will an die Berpflichtung, Otto bei der Erwerbung des Imperium zu helfen, im Gegenfatz Au Abel (Philipp S. 94) nicht glauben.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. die oben S. 169 Anm. 1 abgebruckten Stellen. Scheffer=Boichorft a. a. D. S. 502 Anm. führt diese Nachrichten auf eine gemeinsame Borlage, auf "einen Bericht aus Deutschland" zurück.

icheint deutschen Borlage berichten? Seinen Rachfolgern ift fie wiederholt angeboten worden. Die staufischen Kreise und auch Walther werden diefe und viele ahnliche Berüchte über bas drohende Berhalten des Frangofenkönigs im Frühling des Jahres 1198 mit Sorge gehört haben. Nirgends murbe gegen "bie deutsche Bunge" fo gedrungen als von dem westlichen "Brovingkonia" Philipp August.

Auch in Danemart hatten fich schwere Gewitter gufammen= gezogen. Rur mit Ingrimm ertrug es die Feffel ber Lehnsabhangigfeit. Schon jur Zeit Barbaroffas mar der nationale Sag gegen die deutsche Knechtschaft dort fehr ftark. Saro Grammaticus meldet. mit welcher Erbitterung man Ronig Waldemar I. von der Suldigungsfahrt jum Reichstag von Dole abzuhalten fuchte 1. Die Abneigung ber Danen gegen bas mächtige beutsche Reich rief man nun auf, als es galt, die Che Philipp Augusts mit ber dänischen Ingeborg ihnen wünschenswerth zu machen. Damals ichrieb ber Abt Wilhelm des dänischen Rlofters St. Thomas jum beiligen Beift, von Geburt ein Frangose, an König Knut, nach der Berbindung mit dem frangofischen Ronigshaufe merde ihnen die Begierde und Sabsucht der Deutschen nicht mehr fürchterlich erscheinen 2.

<sup>1</sup> Saxo Grammaticus, Histor. Dan. Liber XIV (ed. P. E. Müller= 3. M. Belfchow I, 2, p. 778, Mon. Germ. Scr. 29, 112 f.): Mirari se, inquit, quo impetu rex tantum iter, duce vacuus, ingrederetur, suam autem patriaeque salutem in unius Caesaris perfidis praecordiis depositurus. Videri enim, quod liberam gentis suae cervicem nullisque barbarorum obsequiis assuetam per foedam et ignobilem servitutem miserabili Theutonicorum jugo subigere cupîat. Quid autem stultius esse quam, nullo impendente periculo, ultro ad deditionem procurrere, summamque libertatem extrema servitute mutare, insuper regno precario quam potenter praeesse malle? Itaque Caesarem, cum Daniam suae ditionis effecerit, miraturum, quod tam validam gentem ante promissis superaverit quam armis tentaverit.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. Guillelmi abbatis s. Thomae de Paracleto Epistolae lib. II, 23

Ge mar altererbte Reinbichaft. Ginft hatten die Seerauberfahrten ber Danen bem Reiche Rarls bes Großen Gefahr gebracht. Beinrich I. und Otto der Große unterwarfen bas Land dem Reich. Spater ging es verloren, ward aber burch Beinrich III, und Lothar wiedergewonnen. Raifer Friedrich I. trug auf feinem erften Reichstag ber banische Konig bas Schwert por als Reichsvafall, und auf bem Congreg an der Saone huldigte ihm Waldemar der Große als Lehnsherrn (f. oben S. 177). Deffen Sohn, Ronig Anut, verweigerte jest den Lehnseid. Ja er beginnt, andere deutsche Reichs= leben ju erobern: er zwingt Medlenburg und Bommern, ihm ju huldigen, nennt fich "Rönig ber Danen und Wenden" und erhebt Ansprüche auf nordelbisches Gebiet. Durch den Sturg Beinrichs bes Löwen fehlte im Norden bie Macht, diefen Uebergriffen au wehren. Raifer Friedrich war im Guden vollauf beschäftigt und wußte die danische Fluth nicht zu dammen. Erst Beinrich VI. hatte mit der ihm eigenen politischen Runft bas Erzbisthum Bremen als Bollwert gegen die banische Eroberungsluft auserseben. Werkzeug benutte er ben Bischof Walbemar1, einen unehelichen Sohn des Königs Knut Magnusfon. Als Bifchof von Schleswig verfeindete diefer Balbemar fich mit dem Bergog Balbemar von Schleswig, dem Bruder bes Konigs Anut, und warf fich bann bem Raifer in die Arme. Der gab ihm das Erzbisthum Bremen, deffen Oberherrschaft König Anut lange befämpft hatte, und fette für ihn die

<sup>(</sup>Bouquet XIX, 310): Non est, mi domine, parvus honor, qui offertur graciae vestrae (quod tamen vobis in aure loquimur), quia si copulatum vestris amicitiis habueritis regem Francorum, non erit de cetero nobis formidini cupiditas et avaritia Romanorum (Scheffer-Boichorft a. a. D.).

¹ Agí. Abeí, Philipp S. 142 f., Toeche a. a. D. S. 235 f., Wintelsmann 1, 151; H. Olrik, Biskop Valdemar og den danske krone: Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie VII (1892), S. 342 ff.; Allgem. b. Biogr. 40, 687.

niedersächsischen Fürsten Bernhard von Sachsen, Otto von Brandenburg, Bernhard von Rageburg, Adolf von Holstein in Bewegung. Waldemar wagte aber nicht, sein Bisthum anzutreten, floh nach Scandinavien, ließ sich zum König von Dänemark ausrufen und begann von dort, wo er bei dem schwedischen und norwegischen Könige Hülse fand, den Krieg gegen Knut. Er zog indeß den Kürzeren, ergab sich und wurde lange in Gesangenschaft gehalten.

Seine Niederlage stärkte natürlich die Ansprüche König Knuts, und bei dem Tode Heinrichs VI. schickte er sich an, seine Lieblingspläne durchzusehen und an der Elbe wie an der Oftsee weiter in deutsches Reichsgebiet vorzudringen. Im Jahre 1198 brach der offene Kampf aus. Der Führer des deutschen Heeres war Markgraf Otto von Brandenburg, der Lehnsansprüche über Pommern geltend machte.

So konnte Walther auch den dänischen Lebenskönig als einen armen künec bezeichnen, der der deutschen Zunge Stücke aus ihrem Gewand schneiden wolle.

Ob Walther bei den andringenden armen Königen auch an die Könige von Ungarn und Polen gedacht habe, bleibe dahingestellt. Friedrich I. hatte 1157 durch einen glücklichen Kriegszug die Oberlehnshoheit des Reiches über Polen wieder hergestellt, auss neue Tribut und Treueid, Heeressolge beim Kömerzug erlangt. Polen war wieder deutsches Lehen. Im Jahr 1184 unternahm der junge König Heinrich eine neue Heersahrt, bekam aber schon unterwegs durch polnische Gesandten die Zusicherung der Unterwersung. Für

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wersche, Das staatsrechtliche Berhältniß Polens zum beutschen Reich während bes Mittelalters, Zeitschrift ber historischen Gesellschaft für die Gesch. Posens III (1888), S. 247 ff. 375 ff.

die Zeit Philipps und Ottos sehlen uns alle Nachrichten über Polens Berhältniß zum Reich.

Wahrscheinlich ist mir, daß Walther den unbestätigten König Ottokar von Böhmen mit hat treffen wollen.

Als Theilnehmer an der niederrheinisch = fachfischen Fürstenemporung hatte diefer 1193 fein Bergogthum Bohmen berloren. Der Raifer aab es Ottokars Better, dem Bifchof Beinrich von Brag. als Reichslehen in der Absicht, daß es nach deffen Tod wieder an bas Reich guruckfallen folle. Als bereits im Juni 1197 biefe Möglichkeit fich verwirklicht hatte, rief das Ableben des Bifchofs in Bohmen eine Revolution hervor. Der Abel fchlug einen bewaffneten Bersuch Ottokars, fich wieder ber Berrschaft zu bemächtigen. noch mahrend der Todeskrankheit des Bischofs ab, befreite den gefangenen Bruder Ottotars, Wladislaw und erhob ihn jum Bergog. Wenige Monate darauf traf die Nachricht von Raifer Beinrichs Tod in Bohmen ein, und fofort begann Bladislam, die Begiehungen aum Reich au lodern und deffen Rechte au schmälern. Bunachst verwandelte er das reichsunmittelbare Bisthum Prag in ein landes= fürftliches, indem er, ohne sich um das Wahlrecht der Prager Beiftlichkeit zu fummern, eine obscure Creatur, feinen Caplan. auf den bischöflichen Stuhl feste und ihn zwang, allein von ihm bie Inveftitur anzunehmen und allein ihm bie Lehnshuldigung ju leiften. Damals ging Deutschland ein Reichsfürftenthum verloren. Bald fohnte er fich mit feinem Bruder Ottofar, der durch den Tod Beinrichs VI. den Muth zu einem Angriff auf Bohmen gewonnen batte, aus und theilte mit ihm die Regierung. Fortan follten Böhmen und die Markgrafichaft Mähren ein Land bilden. Ottofar follte Böhmen, Bladislaw Mähren regieren 1. Dem deutschen

<sup>1</sup> Huber, Geschichte Defterreichs. Gotha 1885, S. 316. 381 f.

Reich waren durch diese Usurpation zwei der wichtigsten Reichslehen entwunden. Der Begriff eines selbständigen Großböhmen, welches das alte Herzogthum und die seit 1182 reichsunmittelbare Markgrasschaft Mähren umsaßte, ist damals geschaffen worden. Die Forderung eines böhmischen Königthums brach
jetzt wieder ungestüm hervor. Walther als Desterreicher hatte diese
Vorgänge aus nächster Nachbarschaft genau sehen und die Rechtswidrigkeit dieser Losreißung vom Reich lebhast empfinden müssen.
Auch hier sah er einen armen, einen unsreien König das deutsche
Reich mit bettelhaster Gier bedrängen.

## Beit, Anlag und Publicum des Spruchs.

Jetzt erst, nach diesem weiten Umblick, verstehn wir ganz, was Walthers bitter spöttische Klage über die Lage des Reichs: die armen künege dringent dich bedeutet. Jetzt erst sehen wir, wie völlig sich Walthers schmerzliche Schilderung deckt mit den Worten Philipps, das Reich sei bis in alle seine Winkel und Grenzen erschüttert worden.

An der Nord- und Westgrenze, im Süden und an der Ostmark drangen jetzt die armen Könige aus das Reich ein, wie unverschämte Dienstmannen oder Spielleute, die für sich möglichst
reichliche Gaben heischen. Jeder suchte sür sich ein Stück des Reichsgutes zu errassen. Flandern, Lothringen, Burgund, das nordelbische
Gebiet und die Ostseeküste, Sicilien und alle mittelitalischen Reichslehen, Böhmen und Mähren standen im Sommer 1198 auf dem
Spiel. An die Machtsphäre Englands schien das ganze Gebiet des
Niederrheins und das welssische Niedersachsen verloren. Der gewählte
Welsenkönig Otto war in Lüttich erschienen, er besaß Köln; jetzt bebrohte er Aachen, die alte Krönungsstadt Karls des Großen. Die
Haltung des französischen Königs erschien zweideutig oder seindlich,

jebesfalls ungewiß. Wollte auch er als Prätendent noch auftreten? Oder begnügte er sich, durch fremde Werkzeuge dem Reich Verlegen= heiten und sich Vortheile zu verschaffen?

Damals muß Walther den Spruch gedichtet haben, der von der Krönung Philipps das Ende der Zerrüttung erhofft. Genauer bestimmt: nach der Wahl Ottos und nach dem Bekanntwerden von seiner Bedrohung Aachens, vielleicht auch nach der Krönung Ottos (12. Juli), aber vor der Krönung Philipps (8. September).

Doch läßt fich biefer Spielraum noch mehr einengen. Ift meine Mitbegiehung bes Ausbrucks arme kunege auf Philipp Auguft bon Frankreich zutreffend, fo muß ber Spruch bor Ausfertigung ober noch genauer bor Bekanntwerden des Bundesbertrags gedichtet fein, den Philipp mit Philipp August durch deffen Bevollmächtigten, ben Bischof von Soiffons, gegen König Richard von England, Otto von Boitou und Erzbischof Abolf von Röln abschloß. Die Urkunde 1 über dies Bundnig ift vom 29. Juni 1198 batirt und enthält jum erften Mal ben namen des neuen Brotonotars Ronrad von Scharfenberg. Es war die erfte politisch bedeutsame Leiftung ber Kanglei Philipps. Durch dieses Bundnig hatte Philipp einen Theil jener Sorgen Walthers behoben: bas "Dringen" bes "armen Konige" im Weften war vorläufig jum Stillftand gebracht, wenn auch andere als der Dichter es gewünscht haben wird.

Und im Hochsommer 1198 fiegte Markgraf Otto 2 entscheidend

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Agí. Reg. imp. Nr. 18. Der Bortlaut ift abgebruckt Mon. Germ. Leg. Sectio IV Constitut. II, S. 1.

<sup>2</sup> Agl. Usinger, Deutsch-dänische Geschichte 1189—1227. Berlin 1863, S. 87 f. Klempin, Pommersches Urfundenbuch (Stettin 1868) I, S. 100 ff. Ppl, Allg. D. Biogr. 13, 723. Zickermann, Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen Geschichte 4, S. 23 Ann. 1 (1891), Rachfahl, ebb. 5, S. 403 ff.

über die Danen. Auch dies gibt einen Termin der Datirung. Bevor durch diefe glückliche Wendung die Gefahr im Norden fürs erfte beseitigt war, werden Walthers Berje gedichtet fein: fo lange noch gegen den dringenden "armen Konig von Danemart" eine Abwehr nöthig schien.

So würden wir die Krönung Ottos (12. Juli) als Terminbestimmung fallen laffen tonnen. Es genügt auch die Bahl, um Otto "Rönig" nennen ju durfen. Und die Belagerung Machens, die am 18. Juni begann, enthullte ja bereits Ottos Abficht, fich fo bald als möglich dort, an der legitimen Aronungsftätte, die Krone aufzuseken. Wir erhielten mithin Borme und Die letten Tage des Juni als Ort und Beit der Entstehung unferes Spruch &. Damals mochte, wie oben (S. 130) gezeigt ift, Walther noch nicht lange in Begleitung des Bergogs Leopold eingetroffen fein. Andere Grunde treten bingu, dies Ergebnig un= gezwungen zu beftätigen.

Schon Wilmanns 1 hat mit scharfem Blid erfannt, daß Walthers Spruch nicht vor Fürften vorgetragen fein tann. Ich glaube, er hat damit unzweifelhaft das Rechte getroffen. Wenn er aber fich als Publicum des Gedichts eine "Versammlung öfterreichischer Landherrn" dentt, fo geht er, wie mir scheint, irre.

Rach meinen obigen Ausführungen über die Geburtsftatte ber extremen staufischen Reichstheorie fann es feinem Zweifel unterliegen, daß Walther fich mit diesem seinem Aufruf gur Königswahl an einen Rreis von Reichshofbeamten, an die Reichsdienft= mannen wendet. Bon bier allein ging der Glaube aus, daß die ceremonible Wahl des ftaufischen Königs nach bem legitimen Ritus bas Allheilmittel bringen werde für die gudenden Rrampfe des

<sup>1</sup> Leben Walthers S. 88.

Reichs. Hier hatte man sich zuerst entschlossen, den jungen Friedrich sallen zu lassen und Philipp vom Königsvormund oder provisorischen König zum wirklichen König zu erheben. Die Berichte der Quellen lassen darüber keinen Zweisel.

Der streng staussisch gesinnte Burfard von Ursperg erzählt, daß ber Plan, Philipp selbst zum König zu erheben, zuerst Weihnachten 1197 in einer Versammlung zu Hagenau hervorgetreten sei, in der die Ministerialen und Beamten des königlichen Hose und einige Fürsten das Wort gesührt hätten. Seine fürstlichen Wähler, als sie von Speier (1199) dem Papst ihre Entschließung anzeigen, legen Gewicht auf die große Jahl der Reichsministerialen, die sür Philipp einstehn. Philipp in seinem oft genannten Kückblick aus dem Jahr 1206 stellt allerdings den Willen der Fürsten in den Vordergrund: begreislich, denn Deutschland war immer noch ein Wahlereich und bei den Fürsten lag vom rechtlichen Standpunkt betrachtet die Entscheidung über die Thronsolge. Aber er hebt doch auch mit bedeutungsvollem Rachdruck die Menge seiner Ministerialen und Burgen hervor (s. oben S. 146 Anm.).

Zum Sommer 1198 bemerkt Burkard von Ursperg ausdrücklich, daß der ganze kaiserliche Hof und die Reichsbeamten zu Philipp hielten3.

Mon. Germ. Scr. XXIII, 365: Ideoque prefatus Philippus ad partes Reni se contulit in continenti et natalem domini in castro Haginou celebravit, ubi venerant ad eum et officiales et ministeriales et quidam de principibus et baronibus terre, cum quibus habuit misterium consilii sui.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mon. Germ. Leg. II, 202 und Leg. Sect. IV, Constit. II, ©. 3: Collecta multitudine principum, ubi nobilium et. ministerialium imperii numerus aderat copiosus, illustrem dominum nostrum Philippum in imperatorem Romani solii rite et sollempniter elegimus.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Mon. Germ. Scr. XXIII, 367: Tota vero curia imperialis et officiales imperii adheserunt Philippo cum principibus quam pluribus. Interim quippe redierat de ultramarinis partibus Cuonradus Herbipolensis episcopus, qui fuit cancellarius; hic declinavit in partem Philippi.

Er konnte es wiffen, denn er hatte zu den Reichsministerialen nahe persönliche Beziehungen 1.

Mit vollem Recht hat Nitich es ausgesprochen, daß am Schluß bes 12. Nahrhunderts die Castra der Ministerialen der eigentliche Rern des Reichs= und Sausauts der Staufer gewesen find, daß diefe große neuorganifirte Ministerialität es hauptsächlich war, welche die Politik Philipps bestimmte und ihn dazu brachte, statt seines Neffen die königliche Gewalt zu beanspruchen. Gehr richtig betont er weiter die Rolle der Reichsministerialen in Stalien: Manner wie Markward von Anweiler, Konrad von Uerslingen, Beinrich von Ralden - das waren die entschloffenen rudfichtlofen Borkampfer einer ftarten, auf Kriegsmacht geftütten Reichsgewalt. Selbst gegen den Willen des verftorbenen Kaifers Beinrich icheuten diefe Conquiftados nicht, imperialiftische Politit auf eigene Sand zu treiben: Markwards von Anweiler Berhalten gibt bafür das typische Beifpiel. Ihnen mar der Cohn der Conftange, das willenlofe Wertzeug einer national-italienischen und zugleich papalen Politif, ein Binderniß. Sie brauchten einen freien Berrn, der mehr magte und fuhne That beffer lohnen fonnte. Mit diefen Reichstienftmannen vereinten fich die berzoglich schwäbischen Ministerialen und die früheren schwäbisch-welfischen: darunter die Truchseffen von Baldburg, die Schenken von Winterstetten und von der Tanne 2. Diefe große in eins verschmolzene Gruppe hatte die flandigen Rathe des Raifers, Bormunder und Erzieher unmundiger Könige, Buhrer faiferlicher Beere, Gefandte und Diplomaten, in Deutschland die Berwalter des Reichs und der faiferlichen Ginkunfte, die Statthalter

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. über sein Berhältniß zu jenem Kreise Lindner, Neues Archiv für ältere beutsche Geschichtskunde 16, 119.

<sup>2</sup> Nitsich, Ministerialität und Bürgerthum, Leipzig 1859, S. 357. Gesichichte bes beutschen Bolfes III, S. 11 f.

in Italien geliesert <sup>1</sup>. Hier allein, im Kreise der Reichs= und schwädischen Dienstmannen, war eine wirkliche Regierungs= und Verwaltungs continuität vorhanden. Hier allein lagen die Wurzeln eines centralisirten Beamtenstaates, wie er heinrich VI. und seinem Sohn vorschwebte, wie ihn Philipp August und seine Nachfolger in Frankreich erreichten. Hier hatte in allen großen Geschästen des Reichs Heinrich VI. die zuverlässigsten Berather und Vollstrecker seines Willens gesunden <sup>2</sup>. Von hier ging der Anstoß aus, der den zaudernden, gewissenhaft die Rechtsstrage erwägenden Philipp sortriß.

Wir haben so als bisheriges Ergebniß gewonnen: Ende Juni vor Abschluß des französischen Bertrags und vor dem Sieg über die Dänen dichtete Walther seinen Aufruf zur Krönung Philipps.

Wie aber? hat es nicht etwas Bestembendes, daß Walther gerade auf die noch ausstehende Krönung so viel Gewicht legt, während doch die Wahl, die rechtliche Grundlage sür Philipps Königsgewalt schon seit dem März seststand? Und wie kommt es, daß er schon volle zwei Monate vor der sactischen Krönung (8. September) die Fansare bläst? Wäre nicht eine Datirung vorzuziehen, die es ermöglichte, Walthers Spruch entweder kurz vor die Wahl Philipps, also in den März, oder unmittelbar vor die wirkliche Krönung, also in die ersten Tage des Septembers, zu sehen?

Die Fixirung des Spruchs in der Vorbereitung der Wahl, wie sie Abel<sup>3</sup> in der That vorgenommen hat, erzeugt unüberwindliche Schwierigkeiten der Interpretation. Die armen künege sind dann ebenso unbegreislich als die Hervorhebung der echten Kaiser-

<sup>1</sup> Ficker, Die Reichshofbeamten ber staufischen Beriobe. Wiener Stungsber. Bhil. hift. Cl. 1862 XI. S. 447 f.

<sup>2</sup> Nitsich, Staufische Studien, Histor. Zeitschr. 3, 365.

<sup>3</sup> Philipp S. 43.

trone Rarls bes Großen mit bem Baifen unbegrundet. Rur wenn Otto icon befignirt und gewählt, im Begriff ftand, Aachen, die Stätte ber legitimen Raiferfronung ju erobern, hatte diefer Trumpf "Sett dem rechten Ronig die echte Raiserfrone auf" Sinn und Rraft. Und auch der Eingang des Spruchs verliert bei einer Verlegung ins Frühjahr feine rechte Bedeutung. Wenn der Dichter in breiter Ausführung alle Reiche der Ratur muftert, um durchgebends Reieg, aber auch durchgebends Bericht, Konigthum und Recht, feste Scheidung von herrn und Rnecht zu finden, und bem bie Buftande in Deutschland gegenübersett, fo ift diefer Contraft nur in jenem Augenblick packend und wirkfam, wo man auch im beutschen Baterlande starke sturme ftreitet, aber ohne bag Königthum, Gefet und Ordnung besteht. Diefer Augenblick fiel nicht in die Zeit der lammfrommen Throncandidaten Berthold und Bernhard, auch nicht in die ftillen dreizehn Wochen, da Philipp un angefochten Gebieter mar (f. oben G. 139 f.), fondern erft in den Juni, da der Burgertrieg am mittleren Rhein entbrannt war, ba im Elfag und im Oftfeegebiet ber Rampf tobte. In der fpateren Beit wiederum (vom Juli bis Unfang September), ba Philipp siegreich gegen seine Teinde ju Felbe lag, wurde dem Spruch ber rechte Unlag und der paffende Schauplat fehlen.

Gine wichtige Thatsache ftut meine Beweisführung auf überrafchende Beife.

Benau ju jener Zeit, in die ich ben Spruch Balthers ju feben durch eine Rette zwingender Erwägungen gedrängt bin, war am Sofe Philipps ein folgenschweres Ereignig eingetreten.

Damals war foeben ber einflugreichste Trager ber Reichspolitit, feit langem erwartet, aus Paläftina von der Rreugfahrt heimgekehrt: ber Leiter der Kanglei Beinrichs VI., Konrad von Querfurt. Dagegen scheinen fich der erfte Feldherr des verftorbenen Raifers, Reichsmarschall Seinrich von Ralben, der faiferliche Befehlshaber in Italien, Ronrad von Uerslingen, und der vielfache Bertrauensmann Wolfger von Baffau erft erheblich fpater am föniglichen Sof bei Philipp versammelt 1 zu haben. Alle in Baläfting abwesenden Fürsten und Großen hatten im November 1196 dem jungen Friedrich den Gid der Treue geleistet und ihm gehuldigt. Sie hatten ihren Schwur auf die Nachricht vom Tode Beinrichs VI. erneuert 2. Sie waren also an ihn gebunden. Die Entscheidung der Beimkehrenden mußte mithin febr fraglich fein. Erzbischof Ronrad von Maing, ber erft im nächften Jahr den deutschen Boden wieder betrat, hat bekanntlich noch dann an der Nachfolge Friedrichs festgehalten und für fie zu wirken gefucht. Die aus alten Quellen ichöpfende Chronit von St. Beter in Erfurt erinnerte noch für bas Jahr 1212 an den einstens Friedrich dem Rinde geleifteten Schwur3. Und auch die Marbacher Annalen 4 fagen bann fpater. als Ottos Stern por ber aufgehenden Sonne bes jungen Staufers erblaft, das Reich fei an den "legitimen Erben" guruckgefallen. Der Juni 1198 brachte bemnach für das Schickfal des Reichs im mahrsten Sinn die Arife: dort die Erfolge Ottos, die drohende Saltung Englands, ber Rriegszug Danemarks, die zweibeutige Politit Frankreichs, die Anmagungen Bohmens, die Fehden im

<sup>1</sup> Bgl. Winkelmann 1, 63.

<sup>2</sup> Winkelmann 1, 61 und Anm 3.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Menckenius Scriptores rer. German. III, €. 240 D: His ita peractis fama crebrescente de adventu Friderici regis iunioris castra, civitates et oppida illustrantur, populi ad illum favorabiliter coadunantur et contra Ottonem clamor exoritur, efferentes regem Fridericum, qui electione principum iam dudum vivente adhuc patre declaratus fuerit, jure praevalere, praesertim cum ita papa disponente eidem in posterum imperialem benedictionem promiserit.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Annales Marbacenses a. 1208 (Mon. Germ. Scr. XVII, 171, 3. 40): legitimum heredem.

Gliaf, die Intriquen und Räubereien ber Fürften, bier die Unentichiedenheit und Rathlofigfeit der beften Rrafte des Reichs.

Man hat bisher viel zu wenig die hochft problematische Rechtslage bervorgehoben, in der fich Philipp auch im Sommer 1198 noch befand. Lange hatte er fich redlich bemuht, feinem Neffen Friedrich das rechtmäßige Erbe ju retten 1. Bergeblich hatte er die Murften, die er bei feiner Rudfehr nach Deutschland Ende 1197 dort vorgefunden hatte, ju bestimmen gesucht, die frühere Wahl und Suldigung gelten ju laffen und dem Cohne des verftorbenen Raifers ben Treueid ju halten. Mit fläglichen Ausreden weigerten fie fich: ber bem ungetauften Rnaben geleistete Schwur fei ungultig; auch fei er nur aus Conniveng gegen den mächtigen Bater geleistet worden, also - das follte doch der Sinn fein erzwungen. Gleichzeitig - feit Ende Oftober 1197 - begannen die verstedten Wahlintriguen zu Gunften eines nicht-staufischen Candidaten 2. Man fieht, Die Gifersucht ber Fürsten, welche durch

2 Winkelmann 1, 51 Anm. 1.

<sup>1</sup> Reg. de neg. imp. 136 (Mon. Germ. Constit. II, 11): Tunc nos omnes imperii principes, qui in diebus illis in Alamannia fuerunt, . . . litteris et nuntiis nostris sollicitare cepimus, ut ipsi filio 'dilecti domini ac fratris nostri Henrici Romanorum imperatoris augusti, quem iam eis in dominum ac regem elegerant et cui iuraverant fidelitatem, sicut ex iuramento tenebantur, assisterent et ipsum vellent habere pro rege. Et nos tum qui de iure naturali et legali ad hoc tenebamur tum etiam pro conservando honore imperii onus tutele subire voluimus usque dum ipse puer ad eam perveniat etatem, quod ipse per se regere posset imperium et iura eius requirere. Ad quod nullum eorum prorsus potuimus inducere. Asserebant enim, se ex electione illa, quam in eum fecerant et ex prestito sibi sacramento non teneri. Nam affirmabant, antequam ipse puer fuisset baptizatus hec fuisse facta et ideo nullius valoris. Dicebant etiam ipsum puerum non sufficere ad regimen imperii nec deceret nec expediret, ipsos principes et Romanum imperium sine domino fore et imperatore. Insuper allegabant, ipsum puerum esse electum maxime pro summa patris potentia et ut per hoc patri placere possent.

Beinrichs VI. Plane des Erbfaiferthums ftart erregt worben mar, brach jest unwiderstehlich hervor. Demgegenüber hielten die Reichsministerialen, die Reichshofbeamten, an dem ftaufischen Saufe und den Rechten des legitimen Ronigshaufes fest. Gie bertreten ben Gedanken ber erblichen Monarchie. Schon in Sagenau (Weihnachten 1197) hatten fie, wie ich eben (oben G. 218) bemertte, Philipp gedrängt, felbft ber Berr ju fein, den die Fürften ftatt bes Rindes für nothwendig erklärt hatten (f. die lette Unmertung). Aber Philipp leiftet diefen Unspornungen jum Rechtsbruch lange Wiberstand: noch am 21. Nanuar 1198 vollgieht er einen Bertrag mit ber Stadt Speier nicht in feinem, fondern im Namen des jungen Ronigs Friedrich. Der Zwed diefes Bertrags ift allerdings ichon die Ausruftung für den bevorftehenden Feldzug. Mit Waffengewalt, bas hatte Philipp nun allmählich eingesehen. mußte das Recht feines Saufes vertheidigt werden. Indeffen erft im Marz, als man ihm - besonders im Kreise der Reichs= minifterialen - wegen feiner Bedenken, felbit die Ronigswurde gu übernehmen, Feigheit vorzuwerfen begann, gibt er bem Berlangen ber Anhänger nach und gestattet seine Electio in Thuringen 1. Bon ba an erft läßt er endgültig ben Gedanten fallen, Friedrich bas Reich zu erhalten. Vor die Wahl geftellt, ob das ftaufische Saus die Rrone verlieren oder er felbft, wenn auch entgegen dem Willen bes verftorbenen Bruders und den geleifteten Giben, fie tragen folle, zog er das Lektere vor.

<sup>1</sup> Reg. de neg. imp. 136 (Mon. Germ. Const. II, 11): Nos tamen adhuc [δiŝ Mäτζ 1198] in tantum pro puero laboravimus, quod a multis principibus et fidelibus nostris ignominiose obiectum est, nos non audere recipere imperii dignitatem . . . Nulla igitur ambitione, sed pro causis supradictis, nos in Romanum regem eligi permisimus et consensimus.

Aber diefe Thuringer Bahl war unter höchst ungewöhnlichen Berhältniffen zu Stande gefommen. Und da im Mittelalter Bertommen und Recht nabezu zusammenfallende Beariffe find, fo war ibre juriftische Bafis ohne Frage anfechtbar 1. Auf den Ginwand. ben ich oben (S. 220) gegen bas Ergebnig meines Datirungs= versuche felbst erhob, ift also zu erwidern: die rechtliche Grundlage für Philipps Königsgewalt ftand im Marg und auch im Commer noch nicht fest.

Bum erften Mal, fo lange es ein deutsches Raiferthum gab, hatte fich die formelle Wahlhandlung felbft gespalten und in zwei getrennten Lagern vollzogen. Die Initiative bei der Konigsmahl und ein gewiffes Vorrecht 2 befagen bamals bereits anerkanntermaßen die rheinischen Fürsten : die brei Erzbischöfe und der Bfalggraf bei Rhein. Das Recht der Einberufung gur Bahl galt um Die Mitte des Jahrhunderts feit langer Zeit als bei dem Ergbifchof von Maing 3 ruhend; diefer war 1198 nicht in Deutschland.

<sup>1</sup> In der historischen Litteratur wird das entweder gar nicht oder viel zu wenig betont.

<sup>2</sup> So viel burfte nach ber besonnenen fritischen Nebersicht Maurenbrechers (Geschichte der deutschen Königswahlen vom zehnten bis dreizehnten Sahrhundert. Leipzig 1889) feststehen, trot ber von Lindner (Die beutschen Königswahlen. Leipzig 1893) angeregten Controverse (f. Seeliger, Mit= theilungen bes Inftituts für öfterreich. Geschichte 16, 44 ff., bagegen Lindner ebb. 17, 537 ff.).

<sup>3</sup> Otto von Freifing, Gesta Frid. I, 17 (Mon. Germ. XX, 360): Igitur Albertus - nam id iuris, dum regnum vacat, Moguntini archiepiscopi ab antiquioribus esse traditur — principes regni in ipsa civitate Moguntina convocat. Daran fann nicht gerüttelt werden: ber Einwand Lindners (a. a. D. S. 65), daß in dem hier erzählten Fall bes Jahres 1125 "noch neun andere herren mit bem Erzbischof bie Ginladung erließen", widerlegt 1) nicht die Thatsache, daß ein Mitglied des ftaufischen Hauses breifig Sahre fpater bies Recht als bestehend anfah, und ichließt 2) nicht die Möglichkeit aus, daß jene neun Berren ber Initiative des Erzbischofs folgend, feiner - an und für fich bereits rechtsträftigen und rechtsverbindlichen - Einladung beigetreten find, um ihr nach mittelalterlicher Beife Burbach, Balther von ber Bogelweibe. 15

Sein natfirlicher Bertreter war, wie fich von felbst verstehen mußte, der mit ihm feit Alters in allen Wahlangelegenheiten um ben Borrang ftreitende Erzbischof von Köln, dem feit Konrad II. bas Recht, ben König in Nachen zu fronen, zustand und zuerft von Bapft Leo IX., dann auch von Raifer Friedrich I. beftätigt worden mar 1. Bon dem abwefenden Mainger Ergbischof mare ferner bas Recht "der erften Stimme" auszuüben gewesen 2. Er, bem in der Abmesenheit bes Königs die Regentschaft des Reichs gutam 3, hatte in der verworrenen Lage des Jahres 1198 vor allem die Pflicht gehabt, leitend und ordnend einzugreifen. Blieb er ber Beimat fern, so ftand ihm dem Range nach unzweifelhaft Adolf von Röln am nächsten und er war wohl legitimirt, die dem Primas gebührenden Vorrechte bei der Königswahl nun für fich zu beauspruchen, bem ja rechtmäßig ein Vorrecht bei der Krönung gehörte. Redesfalls hat Abolf von Köln eine gewiffe Stellvertretung des Mainzer Erzbischofs behauptet, und auch der Erzbischof Johann von Trier hat ein gewiffes Privileg bei der Ginfehung des Ronigs

größeres Gewicht zu geben, da das Recht, eine Einladung allein zu vers breiten, sicherlich nicht das Berbot involvirt, sie gemeinsam mit Anderen zu erlassen.

¹ Leo IX. (bei Mais, D. Berfassungsgesch. 6², 213 Anm. 3): Regiam consecrationem infra limites suae dioecesis faciendam potestatis apostolicae munimine ei corroboramus. Otto von Freising, Chronic. VII, 22 (Mon. Germ. Scr. XX, 260): Coloniensi qui id facere [in Aachen zu krönen] iure debuerat; Rahewin, Gesta Friderici III, 16 (Mon. Germ. XX, 426; Script. rer. Germ. Ed. alt. S. 150): Electionis primam vocem Moguntino episcopo, deinde quod superest caeteris secundum ordinem principibus recognoscimus, regalem unctionem Coloniensi (Bestimmung Friedrichs I. von 1157, an die deutschen Bischöse).

<sup>2</sup> S. die eben angeführte Stelle aus Rahewin.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Jaffé, Bibliotheca rerum Germanicarum I, S. 190: Moguntinus archiepiscopus ex antiquo suae ecclesiae et dignitatis privilegio sub absentia principis custos regni et procurator esse dinoscitur (auß dem Jahr 1148).

sich zugeschrieben. Wie auch die staatsrechtliche Begründung dasür beschaffen sei, die gleichzeitigen Zeugnisse erlauben nicht den geringsten Zweisel, daß diese im Jahre 1198 von den beiden rheinischen Metropoliten erhobenen Ansprüche nicht blos Eindruck gemacht und z. B. den schon sür Philipps Hagenauer Wahltag gewonnenen Bischos Konrad von Straßburg diesem entzogen haben, sondern selbst in stausischen Kreisen anerkannt worden sind 1. Es geht auch nicht an, die Trierer Privilegien einsach als Hirmgespinnste des Annalisten zu leugnen 2. Denn abgesehen davon, daß kein Grund zu solcher Erdichtung bei diesen Gewährsmännern zu erkennen wäre, wir hören schon in viel srüherer Zeit von einem ähnlichen Anspruch Triers. Ueberdies meldet Otto von St. Blassien, daß Johann bei Ottos Krönung in Nachen assistirte, und dieselbe Mitwirkung bei Philipps Krönung in Mainz schreiben ihm

¹ Chronica regia Coloniensis a. 1198 (Mon. Germ. XXIV, 5): Coloniensis et Treverensis archiepiscopi electionem regis sui iuris esse firmantes habito consilio cum quibusdam, set paucis principibus curiam aliis primoribus in Colonia habendam prefigunt in dominica Oculi, evocantes eodem et ducem Cerugie, quem ipsi etiam deliberaverunt regem creare; Annales Marbacenses (Mon. Germ. Scr. XVII, 168): Quod cum episcopus [Konrad von Straßburg] acceptasset [\$\mathbb{P}\militips \mathbb{E}\inlabung \mathbb{g}\mu\ einer \mathbb{B}\otimes \mathbb{E}\inlabung \mathbb{g}\mu\ einer \mathbb{E}\otimes \mathbb{E}\inlabung \mathbb{E}\inl

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> D. Harnad, Das Kurfürstencollegium. Gießen 1883, S. 16 Anm. 7: Maurenbrecher a. a. D. S. 197 Anm. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Wibufinb II, 1 (Mon. Germ. Scr. III, 437): Cum quaestio esset pontificum in consecrando rege, Treverensis videlicet et Coloniae Agrippinae: illius quia antiquior sedes esset et tamquam a beato Petro apostolo fundata; istius vero, quia eius ad dioecesim pertineret locus [Machen], vgl. Mais 6<sup>2</sup>, 211 Mnn. 2.

bie Marbacher Annalen zu<sup>1</sup>. Dem Rechtsbewußtsein ber Beitgenoffen zusolge befaß also Johann von Trier jedesfalls eine gewisse Prärogative bei der Arönung des Königs.

Am bestimmtesten spricht diese Ausschlung eine Trierer Quelle aus: Erzbischof Adolf von Köln, weiß sie zu erzählen, habe im Einvernehmen mit dem Metropoliten von Trier und auf Erund des Stimmrechts, das er im Ramen mehrerer abwesender Fürsten vertretungsweise ausgeübt habe, Otto zum König proclamirt und gekrönt<sup>2</sup>. Es dars meiner Neberzeugung nach nicht dem geringsten Zweisel unterliegen, daß diese Behauptung Adolfs von den Zeitgenossen geglaubt und allgemein auf den Psalzgrasen vom Khein, Heinrich, sowie auf den Herzog von Brabant bezogen worden ist. Den rheinischen Psalzgrasen nennt ein wenige Jahre jüngeres Zeugniß<sup>3</sup> "den Höchsten an der Wahl des Königs". Freilich hat man jene ganze Nachricht über die Vertretung der abwesenden Wahlstimmen durch Adolf als nachträgliche Erfindung bei Seite schieben wollen, indem man spöttisch fragte<sup>4</sup>, ob denn "die Fürsten

¹ Otto von St. Bafien Cap. 46 (Mon. Germ. Scr. XX, 389): Otto archisolium, quod Aquisgrani est, adeptus a Coloniensi episcopo cooperante Trevirensi, qui ad hoc specialiter privilegiati sunt, in regem unctus, gloriabatur, se etsi non regalia iura, tamen et loca regalia retinere; Annal. Marbac. (Mon. Germ. Scr. XVII, 169: A Trevirensi archiepiscopo, qui iam relicto alio [Otto] etiam hunc elegerat, una cum Tharetano [fo] archiepiscopo, qui loco Maguntini accitus erat, inunctus, vgl. dazu Binfelmann 1, 85 Anm. 2. 137 Anm. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gesta Trevirorum (Mon. Germ. Scr. XXIV, 390): Adolfus Coloniensis archiepiscopus ex consensu Trevirensis, habens et ipse vocem electionis nomine quorundam principum peregre profectorum (ut asserebat), Ottonem evocavit atque unxit in regem.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Fürstenkatalog aus der Zeit zwischen 1200 und 1212 (Pers, Archiv 7, 628): Palatinus Rheni; iste summus in electione imperatoris, vgl. dazu Lindner a. a. D. S. 169 f.

<sup>4</sup> Lindner a. a. D. S. 108.

bei ihrer Abfahrt geahnt hatten, daß Beinrich VI. ploglich im fraftigsten Dannesalter fterben wurde?" Doch ift dabei überfeben. baß zu Anfang bes Juni Adolf recht wohl von den abwesenden Fürsten eine bestimmte Ermächtigung erhalten haben fonnte. Die Nachricht vom Tode des Raifers erreichte die Rreugfahrer am 2. Februar, den Rangler Ronrad, wie es icheint, ichon borber. Die Debraahl fegelte Anfang Mars gurud, manche wohl auch früber. Der Pfalzgraf Beinrich, Ottos Bruder, befand fich am 5. Mara noch in Balaftina, aber bereits in der erften Balfte bes Juni im Paduanischen 1. Wenn er dorthin über Benedig gereift ift, tann er von letterem Ort directe Botschaft nach Roln gefandt haben, die vor dem 9. Juni dort eintraf. Auch fann der Abgefandte ber Iombardischen Liga, der Mailander Monaco de Billa, der bei Ottos Rronung zugegen war, und nach Winkelmanns einleuchtender Unnahme 2 Auftrage und Directiven bes Bapftes überbrachte, Bollmachten von Beinrich befördert haben. Roch leichter denkbar aber ift es, daß biefer schon sofort nach Ankunft der Todesnachricht die erfte fich gebende Möglichkeit benutte, dem Erzbischof von Röln Weisungen zu übersenden. Das Bleiche gilt von dem Bergog von Brabant. Wenn für diefen und in feinem namen feine Battin Mechthild an den Wahlverhandlungen in Köln theilgenommen hatte und bemgemäß bas von den Bablern unterschriebene Actenftud, das nach Rom ging, unterzeichnen ließ mit der Unterschrift bes Bergogs 3, fo bedurfte fie dazu gewiß doch schriftlichen oder mundlichen Auftrags von ihrem Gemahl mahrend ober furg vor beffen Beimfahrt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Winkelmann 1, 61. 63 Anm. 2. 131 Anm. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Winkelmann 1, 87 f.

<sup>3</sup> Winkelmann 1, 89. Lindner a. a. D. 97 f.

Doch wie dem auch fei: Auffaffungen des Rolnifchen Bablactes wie die in den genannten Quellen find jedesfalls ichon 1198 wirklich verbreitet gewesen und haben die Beurtheilung ber Rechtsfrage ftart beeinflußt. Trog Philipps wiederholten Borftellungen und Abmahnungen 1 haben die beiden rheinischen Metropoliten die frühere Wahl Friedrichs aus den von Philipp aufgezählten Gründen (f. oben G. 223 und Anm. 1) ale ungultig betrachtet und Rraft des von ihnen beanfpruchten Rechts der Initiative bei der Electio des Königs jene beiden neuen Babltage ausgeschrieben. Da der erfte Candidat und einige Wochen nachher auch der als Erfat aufgestellte zweite fie fiten ließ, mar ihnen schließlich Philipp mit seiner eigenen Wahl (8. Märg) guporgekommen. Mehr als brei Monate später (9. Juni) brachte die Rolnische Bartei einen ordnungsgemäßen, besuchten Wahltag und die wirkliche Electio eines Königs ju Stande. Aber wie viel Sandhaben waren gerade burch diefe Entwidlung ber Dinge geboten, um die Legalität der Wahl Philipps zu bestreiten! Die welfische Partei und ihr Protector Innocens haben den Borfprung, den Philipp mit feiner Wahl gewonnen hatte, meifterlich für fich ausgenutt. um dem Gegner den erften Rechtsbruch juguichreiben.

Die Partei Abolfs socht die Wahl Philipps aus solgenden Gründen an: es hatte ihr weder der Primas der deutschen Kirche noch der rheinische Pfalzgraf beigewohnt<sup>2</sup>, sie sei ohne Zuziehung des Erzbischofs von Köln durch nicht herkömmliche Fürsten und an einem nicht herkömmlichen Orte vollzogen<sup>3</sup>. Dagegen sei Otto

<sup>1</sup> Winkelmann 1, 56. 64 und Anm. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Contin. Weingart. Honor. (Mon. Germ. Scr. XXI, 480): [Erzbifchof Mbolf] electionem calumpnians, cui nec Moguntinus archiepiscopus seu palatinus regalis aule interfuerint.

<sup>3</sup> Minfelmann 1, 69 Ann. 3; Chron. regia Colon. ed. Bait S. 163 (Mon. Germ. XVII, 806): qui [bie Crzbifchöfe von Köln und Trier]

in herkömmlicher Weise am rechten Orte und von den zur Wahl berechtigten Fürsten gewählt worden: "von den Fürsten, denen das Recht zu wählen zusteht" — so lautet ihre immer wiederholte Behauptung (s. unten Untersuchung 3).

Die Deutung der damals zuerst so heftig geltend gemachten Ansprüche auf ein besonderes Wahlrecht und namentlich auch ihre zustimmende und schärsere Fixirung durch den Papst unterliegt vielsachem Zweisel, den ein langer Streit der Gelehrten noch nicht gelöst hat. Diese Forderungen spielten auch im Lause der nächsten Jahre des Thronzwistes eine wichtige Rolle: Walther hat, wie ich unten zeigen werde, zwei Mal (9, 24. 25; 25, 11—25) dazgegen direct das Wort ergriffen, einmal (19, 15) deutlich darauf angespielt, und ich werde, um diese Proteste Walthers zu würdigen, später auf die Zumuthungen der Ottonischen Partei, die am klarsten sich in den Wahlberichten an den Papst enthüllen, näher eingehen.

Welcher Art auch immer das ältere oder bessere Recht zur Wahl gewesen sein mag, das die vier rheinischen Fürsten sich beislegten, jedessalls sind die Gedanken und Anklagen, die in den Wahlberichten der welsischen Partei und in den darauf Bezug nehmenden Erlässen des Papstes jetzt und in den nächsten Jahren immer auss Neue gegen die Wahl Philipps ins Feld gesührt wurden, schon im Sommer 1198 wider ihn zur Agitation verwendet worden und ihm damals bekannt gewesen.

Er durfte diese juristischen Erwägungen gewiß nicht leicht nehmen.

Die staufische Reichsministerialität, welche Philipp selbst die

vehementer indignati eo quod nunquam aliquis rex in Saxonia terra electus ab hiis principibus fuisset; Annal. Egmund. (Mon. Germ. Scr. XVI, 471): Philipp illegal gewählt quia non advocatus Adolfus Coloniensis episcopus fuit.

Krone verschaffen wollte, mochte fich berufen auf die Wahl Friedriche I., bei der auch die directe Descendens zu Bunften ber Bruderfeite übergangen und ber Neffe an Stelle bes eigentlich erbberechtigten fleinen Sohnes Konrads III. jum König proclamirt ward. Indeffen gerade biefe hiftorische Erinnerung, welche die Reichsbienstmannen ficherlich ermuthigte, die gewiß auch Walther porschwebte, als er fich für das Königthum Philipps begeifterte. mußte Diejenige Bartei aufregen, miftrauisch machen und erbittern. die über den Wahlrechten der Fürften eifersuchtig machte, als einem wichtigsten Beftandtheil der erftrebten fürftlichen Souveranetat und einem wirksamen Gegengewicht gegen die centralifirende Rraft bes Raiserthums. Gerade jene Wahl Friedrichs I, war mit bochft anfechtbarer Ueberstürzung vollzogen: man hatte den Wahltag fo bald nach bem Tode Konrads III. angesett, daß unmöglich alle Fürsten gur Stelle fein fonnten; man hatte den ausgesprochenen Bunich bes Primas ber beutschen Rirche, die Krone bem Cohne bes Raifers au geben, ignorist; an allerlei Liften und Intriguen, über die wir nur unvolltommen unterrichtet find, hatte es nicht gefehlt. Auch Die Erhebung des erften Staufers auf den Thron mar unter febr bedenklicher Berletung des Rechts und gleichfalls unter Umgehung ber birecten Descendenz erfolgt: ftatt jenes Friedrich von Schwaben, bem zwölf Jahre zuvor (1125) Lothar von Sachsen das ihm als ältestem Entel Beinrichs IV. und Neffen Beinrichs V. nach Erbrecht gebührende Reich entriffen hatte, ward beffen jungerer Bruder, Ronrad, als Thronfolger aufgeftellt, vielleicht weil den zunächst erbberechtigten alteren Bruder Erblindung auf einem Muge nach alter deutscher Unichauung untauglich jum Ronig erscheinen ließ. Und die Wahl Konrads hatte fich in der Form eines Staatsftreichs vollzogen: mehrere Monate vor der öffentlich ausgeschriebenen legalen Wahlversammlung hatte ein kleiner Rreis von Fürsten

unter Führung des Trierer und Rolner Erzbischofs und unter der Megide des paftlichen Legaten Konrad jum König ausgerufen. Der Partei Adolfs von Roln mußten diese Analogien gur Warnung dienen. Sie und alle centrifugalen Rrafte des Reichs konnten aber anderseits auch in dem Siege, den der Sachse Lothar in der Wahl bes Jahres 1125 durch die politische Geschicklichkeit feiner Protectoren, der Ergbischöfe von Maing und Roln, und die Unterftugung des Bapftes über den Blutsverwandten des im Mannesftamm erloschenen falischen Saufes, ben Staufen Friedrich von Schwaben errungen hatte, einen Triumph der fürstlichen Bablfreiheit über bas Erbtonigthum erbliden, der fie in ihrem jegigen Widerstand gegen die Bererbung der Krone innerhalb des staufischen Saufes bestärtte. Die libertas 1 der Fürften in der Bahl des Ronigs fei durch die Erhebung des Raiferbruders Philipp ge= fährdet - jo erscholl jest, wie einst in den Tagen Gregors VII. und des Begenkönigs Rudolf von Schwaben, die Unklage der nach Rom blidenden Fürstenfronde.

Alte Gegensäße der Entwicklung des deutschen Staatsrechts waren es, die im Sommer des Jahres 1198 auf einander platten, und es waren dieselben Mittel des Kampses, die man ausbot, wie bei den srüheren Wahlstreiten. Dieselbe Mischung legitimistischer Tendenzen auf Herstellung des Erbkönigthums, particularistischer auf Stärkung des wahlrechtlichen Factors, dieselben Versuche, durch Anzusung der Eurie die kirchliche Sanction und die Garantie für dies kaiserliche Imperium, durch Wirkung auf das Gesühl und die Phantasie des Bolks die moralische Weihe sür die eigene Sache zu gewinnen. Uber gegen die Zeiten Lothars welch ein Umschwung, wie viel neue Clemente, die den Conssict verschärften! Wie waren

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. die unten in Untersuchung 3 mitgetheilten Stellen aus den Antworten des Papstes.

jest, seit dem Scheitern der Versassungsresorm zumal, die fürstlichen Bestrebungen nach territorialer Selbständigkeit angewachsen! Ein neuer Reichssürstenstand war emporgekommen. Der deutsche Episcopat begann sich aus der sast souveränen Herrschaft des Königthums, die von diesem seit dem Wormser Concordat zurückerobert war, zu lösen: die großen weltlichen Fürsten und Dynasten üben bereits einen sür die Reichsgewalt verhängnisvollen Ginssuss auf die Besetzung der Bischossstühle, und in seder Vacanz liegen nun die Keime von wilden Kämpsen, sortwährenden Verschwörungen, Appellationen an den Papst und deren üblen Folgen: Amtsentsetzungen, Wahlprotesten, Schismen. Und gleichzeitig sind als neue Weltsactoren die Städte, ist Capitalismus und Seldwirtschaft auf den Plan getreten!

Wir vermögen zwar nicht die Wandlungen im deutschen Staatsrecht klar zu übersehen, welche gegen Ende des 12. Jahrhunderts vor sich gingen. Wir wissen nicht sicher, ob bei der Wahl des jungen Friedrich im Jahre 1196 bereits allein jener eximirte Theil der Reichssürsten, der neue Reichssürstenstand, mitgewirkt hatte, der nur die Erzbischöse, Bischöse, einen Theil der Aebte, die Herzoge, Mark-, Psalz- und Landgrasen, endlich einzelne Grasen umsakte, dagegen die größere Masse der Aebte und Grasen von sich ausschloß. Es ist nicht ohne Grund vermuthet worden 1. Zedessalls hat sich bei dieser Wahl, die, obgleich nur ein geringer Ersat sür die vergeblich erstrebte Umwandlung des Königthums wie der Reichssürstenthümer in Erbreiche, unter dem Widerstreben der Fürsten durch den Zwang der überragenden Gestalt Kaiser

Jider, De Henrici VI. conatu electiciam regum in imperio romano-germanico successionem in hereditariam mutandi. Bonnae 1849,
 66; Jider, Bom Reichsfürstenstande. Innsbruck 1861; Maurenbrecher,
 Geschichte der deutschen Königswahlen. Leipzig 1889, S. 179 und Anm., 200.

Beinrichs und den Druck feines Bruders Philipp muhfam durchgesetzt wurde, die Eifersucht und Selbstherrlichkeit ber beutschen Fürsten aufs Bedenklichste offenbart. Und wenn auch die Meinungen barüber aus einander gehn, in wie weit bas fpatere Babl= privileg der fieben Rurfürsten, das im Sachsenspiegel und im Rurfürstenspruch Reinmars von Zweter querft codificirt erscheint, bereits damals durch gewiffe Wahlvorrechte einzelner bevorzugter Fürsten porbereitet fei, barüber kann nur volle Ginhelligkeit ber Unfichten berrichen: gegen Ende des zwölften Nahrhunderts bestand die Tenbeng innerhalb der deutschen Reichsfürften, ihr Bahlrecht auf einen möglichft tleinen Rreis gemiffer tonangebender Gruppen einzuengen und zugleich feine Bedeutung gegenüber dem erblichen Glement in ber Erhebung des deutschen Königs nachdrücklicher als früher ber= vorzukehren. Und niemals - auch das wird allgemein zugegeben werden, war ein folcher Unlag geboten, die Rechtsfrage ber Ronigsmahl aufzumerfen und durchzusechten als bei der Doppelwahl des Jahres 1198.

Philipp von Schwaben hatte mit seiner Wahl vom März noch wenig oder nichts erreicht, wenn es ihm nicht gelang, durch überlegene Macht, vor allem aber auch auf dem Boden des Rechts und durch den moralischen Eindruck sein Königthum zu sestigen.

Sein Berhalten in den folgenden Monaten lehrt denn auch deutlich, wie hoch er die Kräfte bemaß, die ihm widerstanden. Man hat ihm wiederholt ein "unerklärliches Benehmen", eine "wunderliche Unthätigkeit", "geradezu unbegreistliche Säumniß" vorgeworsen und diese namentlich in seinem Zögern erblickt, das es Otto ermöglicht hätte, ihm in der Eroberung Aachens zuvorzukommen 1. Man hat dabei unbilligerweise wenig oder gar nicht

<sup>1</sup> Winfelmann 1, 82. 135: Maurenbrecher a. a. D. €. 186.

die Motive erwogen, die sichtbar und unsichtbar hier entscheidend waren, und namentlich die Auskunft vernachlässigt, die er selbst darüber gibt.

Philipp hatte, wie er an Innocenz 1206 berichtet 1, schon in der Mitte jener stillen dreizehn Wochen nach seiner Wahl (f. oben S. 139), d. h. wenn man daß streng wörtlich nehmen will, um den 20. April, sich gerüstet, mit einem großen, glänzenden Heere nach dem Kaisersty Aachen zu ziehen und sich dort krönen zu lassen. Durch die List der Gegenpartei wurde er aber daran verhindert. Man spiegelte ihm vor und bekräftigte es eidlich, daß auch die ihm bisher seindlichen Fürsten nunmehr ihre Stimmen auf ihn vereinigen würden. So entließ er daß Heer und verschob den Zug nach Aachen. Offenbar hatte ihn Adolf von Köln mit dem Bersprechen eines förmlichen Nebertritts geködert, wahrscheinlich auch auf die allem Erwarten nach bevorstehende Kückehr des Primas der deutschen Kirche, des Erzbischofs Konrad von Mainz, der noch in Palästina war, vertröstet. Ja es sieht nach Philipps Worten beinahe so aus, als habe er für die nächsten Wochen einen neuen

<sup>1</sup> Reg. de neg. imp. 136 (Mon. Germ. Constit. II, S. 12): . . . per continuas XIII septimanas sine contradictione fuimus in imperii quieta possessione. Medio quoque tempore cum maximo et gloriosissimo exercitu ad sedem Aquensem pro recipienda corona ire volentes, astutia et dolis adversariorum nostrorum circumventi exercitum nostrum remisimus; accepto tamen prius ab eis sacramentis, quod etiam ipsi in nos vota sua deberent transfundere. Cumque nos ipsi sic decepissent, recepta multa pecunia a rege Anglie . . . consanguineum nostrum dominum Oddonem comitem Pictaviae elegerunt. Warum Winfelmann (1, 82) biefer Behauptung in bem boch burchaus wahrheitsgetreuen officiellen Manifest Philipps mißtrauisch nur "einige Wahrscheinlichkeit" zugesteht, bleibt unbegreissich. Un bem Hergang kann gar nicht gezweiselt werden: s. auch K. Rodenberg, Neber wiederholte deutsche Königswahlen im 13. Jahrhundert. Breslau 1889, S. 14, und Lindner, Die deutschen Königswahlen. Leipzig 1893, S. 110 Anm. 2.

Babltag in der traditionellen correcten Form, unter der Theilnahme der rheinischen Erzbischöfe erwartet, auf dem feine electio erfolgen wurde. Gewiß haben auch die schwebenden Unterhandlungen mit ber Curie feine abwartende Saltung befordert. Un= möglich fonnte er als Gebannter ! ben Raiferftuhl Rarls des Großen im beiligen Dom von Nachen besteigen. Philipp hatte fich um feine Lösung von der Excommunication schon bei Coelestin gegen Ende des Nahres 1197 durch den Bischof von Sutri, einen geborenen Deutschen, bemüht und jum Entgelt dafür, daß man ihm perfonliches Ericheinen in Rom erlaffe, die Freigebung des Erzbifchofs von Salerno versprochen, der auf Trifels feit den Tagen Beinriche VI. wegen feiner Theilnahme an der ficilifchen Berichwörung internirt war. Innocens griff gleich nach feiner Berufung auf ben römischen Stuhl in diese Ungelegenheit ein. Aber er behnte die Unfprüche aus: nicht blos für den Erzbischof, beffen Befreiung Beinrich VI. immer hinausgeschoben hatte, sondern für alle fici= lifchen Gefangenen forderte er die Auslieferung : für die Witme des Ronigs Tancred und ihre Rinder, für die Bruder des Erzbischofs (die Grafen von Ajello) und überhaupt für alle noch in Deutsch= land jurudgehaltenen ficilischen Barone. Im Februar richtete er an die Bifchoje von Stragburg, Speier, Worms Schreiben, worin ihnen auferlegt murbe, ben Bachter bes Staatsgefängniffes auf Trifels unter Androhung firchlicher Strafen jur Berausgabe bes bort verwahrten Erzbischofs anzuhalten. Gleichzeitig aber entsandte er den Bischof von Sutri und den Abt von St. Anaftafio in Rom nach Deutschland, um Philipp vom Banne loszusprechen nach vorberigem Schwur, alle ficilischen Befangenen in Freiheit zu feten. Der Sohn Tancreds ftarb ingwischen auf Sobenems in Churrhatien,

<sup>1</sup> Ueber die Ercommunication Philipps durch Coelestin im Jahre 1197 f. Winkelmann 1, 79 ff. 493 ff.

Die weiblichen Mitglieder der ficilischen Koniasfamilie benutten Die Rehde des Pfalgarafen Otto und bes Bischofs von Strafburg, um zu entflieben (f. oben S. 208). Die Uebrigen, unter benen fich ber nicht ungefährliche Abmiral Margaritone (f. oben G. 209) befand, ohne Beiteres freigulaffen, mußte Philipp wohl Bedenten tragen. da fie unzweifelhaft der national-ficilischen Restaurations= politit fich fofort gur Berfügung geftellt hatten. Go mochten bie neuen Unterhandlungen, die erst nach Philipps Wahl im Marg ihren Anfang genommen haben, fich hingieben. Dag aber Philipp doch auch alles aufbieten mußte, um die Excommunication zu be= feitigen, liegt auf der Band. Gewiß ftrebte er es zu ermöglichen, daß der Legat des Papftes, der Bifchof von Sutri, als Zeuge und officieller Bertreter der Curie feiner Kronung beiwohne und ihr von vornherein dadurch die papftliche Weihe gabe, wie das bei der Erhebung feines Ahnherrn Ronrads III. gefchehen war, wo gleichfalls ein papftlicher Legat deutschen Bluts, der Cardinal Dietwin, affistirte.

Was in den drei Monaten des Abwartens an Unterhandlungen und Botschaften, auch an Versuchen, durch Angebote von Geld und Vortheilen die rheinischen Erzbischöfe herüberzuziehen, hinter den Coulissen sich abgespielt hat, entgeht leider unseren näheren Kenntniß.

Die Wahl jedesfalls vom 8. März 1198, die erfolgt war, als der Bann noch auf ihm lag, hielt Philipp selbst nicht für eine volle, ausreichende Rechtsbasis seines Königthums. Er hat sie nicht weniger als zwei Mal durch eine Nachwahl oder gar Neuwahl zu ergänzen für nothwendig erachtet. Unmittelbar vor seiner Krönung in Mainz am 8. September ließ er sich nach dem ausdrücklichen, unantastbaren Bericht der Marbacher Unnalen und der Halberstädter Bischosskornik — zweier ihm durchaus

wohlgefinnter und gut unterrichteter Quellen 1 - nochmals wählen und fich als König von den Fürsten huldigen. An eine vorherige Ungultigkeitserklärung der erften Wahl braucht man nicht zu benten: es follte nur beren unzulängliche Rraft dadurch erhöht werden, daß nun auch eine Angahl Fürsten, die bisher ihre Stimme ihm nicht gegeben hatten, für ihn votirte und gleichzeitig an der öffentlichen Guldigung bor dem gefammten Bolte biefes felbft Theil nahm und darin einstimmte. Und auch dies genügte Philipps Rechtsbewußtsein noch nicht. Selbst als fein Sieg bereits entschieden, als Erzbischof Adolf von Roln zu ihm übergetreten war und ihm zusammen mit dem Bergog von Brabant in Roln gehuldigt hatte, ließ er fich am 6. Januar 1205 in Nachen gum britten Mal von den Fürften mählen und dann nochmals von bem Rolner Metropoliten jum Ronig weihen, falben und endlich auf den Raiferstuhl Rarls des Großen fegen 2. Db er wirklich vorher den

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Annal. Marbac. (Mon. Germ. Scr. XVII, 169): Nam dum prefati principes Colonie eundem Bertholdum eligerunt, Phylippus apud Frankenvort [bies ift allerdings falsch] de aliis principibus electus fuit. [Während ber Rrönung Ottos] Phylippus exercitum colligens Alsaciam peciit . . . Inde procedens curiam Maguntie cum suis fautoribus in assumpcione beate Marie habuit, ubi a pluribus principibus sollempniter electus, a Treverensi archiepiscopo, qui iam relicto alio etiam hunc elegerat, una cum Tharetano, qui loco Moguntini archiepiscopi accitus erat, inunctus est. Gesta episc. Halberst. (Mon. Germ. Scr. XXIII, 113): Hac igitur electione celebrata [in villa Arnestede] Moguntiam est adductus populoque ostensus, sicut moris est facere de electis, et pari voto omnium et consensu, acclamatione quoque unanimi et applausu in regem est collaudatus. Bgl. Winkelmann 1, 136: Robenberg, Wiederholte deutsche Königs= mahlen S. 13 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Chronica regia Colon. (ed. Wait, Scr. rer. German. 1880 S. 219): Coloniensis vero episcopus . . ad eundem Phylippum cum duce Brabantie venit et ei iuramentum fidelitatis cum duce ibidem fecit. Ibi etiam rex Phylippus celebrem curiam omnibus qui aderant principibus in epyphania Domini Aquisgrani indicit et Coloniensis eum ibidem in regem consecrari et ungi promittit. Quod et factum est. Rex igitur, ut pro-

Königstitel und die Krone abgelegt hat, um eine förmliche Reuwahl herbeizusühren, wie eine Recension der Kölner Königschronik
erzählt 1, thut nichts zur Sache. Mag man diese zweite und dritte
Wahl in Mainz und in Nachen vor der zweiten Krönung als wirfliche Redintegrationen der srüheren Wahlacte betrachten oder sie "Anerkennungswahlen" nennen², oder sie blos sür eine "nachträgliche
Huldigung", eine "sormelle Ergänzung der einseitigen ersten" erklären³: genug die Thüringer Wahl vom März 1198 bedurste
nach der Meinung Philipps noch einer nachträglichen ofsiciellen
Bekräftigung. Wo diese im Juni des Jahres 1198 zunächst zu
suchen, wie sie zu vollziehen war, das konnte nicht zweiselhast sein.
Walthers Spruch gibt darauf die Antwort: im Einklang mit dem
Rechtsbewußtsein der Reichsministerialen, in Uebereinstimmung mit srüheren Analogien.

Konrad III. sowohl als Friedrich I., auf deren Beispiel die Anhänger Philipps ihr Borgehen am meisten stügen konnten, hatten ihre rechtlich bedenkliche Wahl aufs Eiligste durch die nachfolgende Krönung in Aachen, dem Erzsige des Kaiserthums, legitimirt: binnen sechs Tagen jener, binnen sünf Tagen dieser. Heinrich II. hatte im Kamps gegen den Schwabenherzog Hermann, der ihm mit Wassenwalt sein Erbrecht streitig machte, sein Ziel dadurch erreicht, daß er den Erzbischos von Mainz zu sich herüberzog und von ihm seine Krönung in Mainz durchsetze. Erst nach diesem

posuerat, cum pluribus regni principibus Aquisgrani venit, ubi rursus ab omnibus in regem eligitur et in aecclesia beate Marie a Coloniensi archiepiscopo cum Maria uxore sua ungitur et consecratur.

Chron. regia Colon. C (a. a. D.): Ibi rex consilio cum suis habito, ut principes suam liberam electionem secundum antiquitatis institutum non perdant, regium nomen et coronam deponit et ut concorditer ab omnibus eligatur precatur.

<sup>2</sup> Robenberg a. a. D. S. 14.

<sup>3</sup> Lindner a. a. D. S. 110.

moralischen Borsprung schickte er sich an, durch einen Feldzug den Gegner zur Anerkennung zu zwingen.

Für Philipp, für die staufische Partei, für alle Anhänger der Reichsidee, stand im Juni 1198 Alles auf dem Spiel. Philipp hatte durch Abwarten und Unterhandeln ohne Bürgerkrieg Alles zu gewinnen und auf legalem Wege durchzudringen gehofft. Nun war er im Begriff Alles zu verlieren. Es war jest der letzte Augenblick für ihn, sein sinkendes Ansehen vor dem Untergang zu bewahren und die überslügelnden Fortschritte des Welsen niederzudrücken. Es war der letzte Augenblick, um noch aus dem allegemeinen Chaos einen Ausweg zu suchen. Jest oder nie mußte dem Stausen ein entscheidender Schlag Lust schaffen: ein großer moralischer Ersolg und ein Sieg der Wassen.

Reinen Moment im gangen Jahre 1198 gibt es, in ben fo aut, fo lebendig, fo wirfungevoll die Rlage des Waltherichen Spruches fich einpakte, daß alle Rechtsordnung geschwunden und Die Schrante zwischen Berrn und Anecht gefallen fei, wo fo fehr fein jammerndes Rufen an ber Zeit war und Widerhall finden tonnte, Deutschland felbst moge fich aufraffen und dem legitimen Ronig die beilige Rrone auffeten, bor der die inneren und äußeren Dranger des Reichs, die übermuthigen Fürften wie die gierigen armen Ronige ichen gurudweichen wurden. Rein Moment im gangen Jahr 1198, wo das Berlangen nach der feierlichen Krönung in den herkommlichen Formen mit ben echten Infignien, nach einem impofanten Act öffentlicher Legitimirung ber Bahl, nach ihrer idealen Weihe, folche Bedeutung haben tonnte als nach ber Runde von Ottos Erhebung in Roln. Aber auch in feinem zweiten Moment war ein folches Bedurfnig vorhanden, diefen muchtigen Appell an das politische Gewissen der Nation weithin zu verbreiten als jest, wo die Rudtehr des hervorragenoften und

entschlossensten Vorkämpsers der staufischen Reichspartei den Umschwung nach dem Herzen Walthers herbeisührte.

Bon den abwesenden hohen Reichsbeamten war, wie gesagt, der Hosftanzler des verstorbenen Kaisers, Konrad von Quersurt, Bischof von Würzburg und Hildesheim, zuerst in Deutschland eingetroffen. Daß er sich nicht für den jungen Friedrich, dem er doch zwei Mal geschworen hatte, sondern sosort unumwunden für Philipps eigenes wirkliches Königthum erklärte und auf der Stelle an seinem Hose das Kanzleramt übernahm, gab das entscheidende Beispiel, das schon Burkard von Ursperg (oben S. 218 Anm. 3) in seiner Besteutung erkannte.

Jest endlich, nach breimonatlichem Zögern und Stocken, kam in die Sache Philipps Leben, Bewegung, Kühnheit. Der Kanzler Heinrichs VI., ber aus dem Orient herbeigeeilt war, brachte das Bermächtnis des großen Todten heim: die Ideen der staussischen Reichsgewalt, zugleich die Energie und Umsicht und auch die List jener imperialistischen Politik, die er vor kurzer Zeit erst unter den Augen des Gewaltigen als oberster Bevollmächtigter vertreten hatte.

Philipp gewann zu Anfang Juni 11981 durch die Rücklehr dieses Mannes die Einsicht zu der diplomatisch = politischen Action und den Arm zu kriegerischer That.

¹ Die Zeit ergibt sich aus folgender Erwägung. Unter den aus Palästina Heimgekehrten befand sich auch Walram von Limburg. Ihm wurde das Commando über die Hilfstruppe anvertraut, die Philipp nach Aachen warf, als er die Nachricht von Ottos Wahl (6.—9. Juni) empfangen hatte (Winkelmann 1, 63. 83). Die Belagerung der von Walram versteidigten Stadt durch Otto begann schon am 18. Juni. Bor dem 10. Juni muß Walram also bereits bei Philipp in Worms gewesen sein. Der Kanzler Konrad, der den Tod des Kaisers zuerst ersahren und am 1. Februar die Nückreise angetreten hatte, gewiß nicht später.

Das erste Werk des heimgekehrten Kanzlers war die Unschädlich= machung des hinterlistigen Königs von Frankreich. Der Vertrag, ein Meisterstück in der damaligen verworrenen Lage, das man nicht mit dem Maßstab moderner nationaler Politik beurtheilen darf, und gewiß erleichtert durch Konrads srühere Beziehungen zu Paris und Frankreich (f. oben S. 53. 187 f.), band Philipp Augusts böswilligen Intriguen sur einige Zeit wenigstens die Hände.

Philipp hatte in fortwährender Angst schweben mussen, es tönnten die eifrigen Bemühungen des Papstes, zwischen Philipp August und dem König von England eine definitive Aussöhnung herbeizusühren, Ersolg haben. Gine solche Alliance hätte natürlich gegen ihn ihre doppelte Spize gerichtet. Dem ward durch den viel gescholtenen Vertrag zunächst vorgebeugt und Philipp die Flanke srei gemacht sür seinen Feldzug im südwestlichen Grenzgebiet.

Die nächste Folge der erstarkenden Politik Philipps war der zielbewußte Kriegsplan 1, durch den jest Schlag auf Schlag die Partei Ottos niedergeworsen wird: erst durch einen Zug gegen den Bischos von Straßburg und den Grasen von Dagsburg, um den elsässischenzundisch-normannischen Machenschaften ein Ende zu bereiten, dann durch die Heersahrt zur Mosel und zum Riederrhein, gegen die eigentliche Basis der Macht Ottos, endlich durch die Operationen gegen den seindlichen Landgrasen von Thüringen.

Auch die Krönung Philipps durch den burgundischen Erzbischof Aimo von Tarentaise ist damals gewiß vorbereitet worden. Mag in der Wahl dieses Mannes eine Verlegenheit erkannt werden wegen der immer noch ausstehenden Heimkehr des berusenen Vollstreckers dieser Handlung, des Erzbischoss von Mainz: sicherlich lag auch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Burfarb von Ursperg (Mon. Germ. Scr. XXIII, 367): Philippus itaque prudenti usus consilio censuit primum eos, qui viciniores erant, bellis atterere et suo dominio subiugare. Quocirca . . . Alsatiam petiit.

politische Absicht darin. Man hätte einen andern deutschen Kirchensstürsten gleichen Kanges doch wohl sinden können. Man wählte den Burgunder, um im Sinn der universellen Kaiserpolitik vor der Welt und namentlich vor den burgundischen Großen zu demonsstriren. Wenn dem Stauser der burgundische Erzbischof die Krone Karls des Großen ausseht, der Metropolit gerade jenes Landes, wo seit Ados Libellus de Antichristo die national-stanzösische politische Propaganda, der Glaube an die künstige Weltherrschaft der französischen Kation, nie geruht hatte, so verkindete dies im Sinne Walthers, im Sinne der staussischen Keichsdoctrin: Philipp ist gewillt, den Begriff des Keichs zu wahren und der Tradition seines Vaters und seines Bruders solgend auch an den Kechten des Keichs auf Burgund sestzuhalten, dem bedrohlich wachsenden Einssluß Frankreichs zum Troh.

In jenen Wormser Tagen dürsten auch Philipps Verhandlungen mit der Eurie ihr Ziel erreicht haben: die Lösung vom Bann, welche die Vorbedingung sein mußte seiner Krönung und allgemeinen Anerkennung. Seit Pfingsten besand sich der Abgesandte des Papstes, der Bischof von Sutri, an Philipps Hos. Leber die Zeit, wann er, gegen den Willen Innocenz', Philipp vom Bann lossprach, sind wir nicht unterrichtet. Ich möchte vermuthen, daß auch dieser Ersolg Philipps, den der Bischof freilich bald mit der päpstlichen Ungnade und seiner Amtsentsezung büßen mußte, der diplomatischen Kunst Konrads von Quersurt verdankt wurde und Ende Juni sich vollzogen hat.

Damals, glaube ich, ift für die Regierungspolitik Philipps von feinen soeben eingetroffenen militärischen und politischen Gehülfen ein festes Programm entworfen und durch folgenreiche Beschlüsse

<sup>1</sup> Winkelmann 1, S. 178.

in Angriff genommen worden. Es follte die Sauptaction porbereiten : die Krönung Philipps 1. Unzweifelhaft ift dabei zunächft der legitime Ort Nachen noch in Aussicht genommen worden. Philipp machte, als die Nachricht von Ottos Bahl eintraf, einen Berfuch, Diefe Stadt ju entfeten und bor Otto ju retten 2. Damale hoffte er immer noch, an der Statte Rarls bes Großen fich den Baifen auffegen ju tonnen. Es hat etwas Berführerifches, Walthers Spruch in jene Tage zu verlegen: ber Schlufvers befame bann jugleich unmittelbar eine friegerische Spige: "an ber beiligen Stätte, die wir dem armen Ronig entreißen wollen, werden wir Philipp die Krone Rarls aufs Saupt fegen."

Philipp war von ber Nachricht ber Wahl Ottos formlich überrumpelt worden. Nur eine kleine Truppe vermochte er noch ichnell nach Nachen zu werfen. Gleichzeitig feste er aber mit aller Macht und Schnelligkeit die Ruftungen fort: zwar Machen capitulirte bereits am 10. Juli und die Aronung Ottos, die zwei Tage nachber bort stattfand, war nicht mehr zu verhindern, aber

Davon fpricht ber Bertrag mit dem frangofischen König wie von einem gesicherten und nah bevorstehenden Unternehmen (Mon. Germ. Leg. IV Const. II, 2): Et quando Deo volente coronati fuerimus in imperatorem, has conventiones regi Francorum renovabimus et sigillo nostro confirmabimus. Den Ausbruck imperator gibt die Speierer Fürstenerklärung Philipp (oben S. 218 Anm. 2) nach feiner Wahl. Auch Innocenz fpricht miederholt (f. unten Untersuchung 3) von der imperatoris electio der Kürsten. Meint der Bertrag demnach nur die Krönung in Nachen? Wenn er die römische Krönung im Auge hat, so ift baran zu erinnern, bag auch biese bereits 1199 von den Fürften dem Papfte angefündigt murde.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Annal. Marbac. (Mon. Germ. Scr. XVII, 169): Audiens Phylippus regis Ottonis electionem trecentos milites cum multis aliis scutiferis Aquisgranum misit, ut et regem Ottonem ab ingressu civitatis arcerent et sibi civitatem et sedem regni servarent. Sed Otto rex cum suis adiutoribus ipsam civitatem obsedit et in tempore messis cepit atque in sede regni triduo sedit ipsamque civitatem fidelibus suis custodiendam commisit.

Philipp vermochte diesen Sieg des Gegners doch sosort mit einem Einfall ins Elsaß zu beantworten, der den welfischen Anhang im Südwesten unterdrücken und die Gesahr abwenden sollte, von zwei seindlichen Angrissen in die Mitte genommen zu werden. Wir wissen nun freilich leider nichts Näheres über Philipps ursprüngslichen Operationsplan. War jenes Heer, das jetzt gegen den Bischos von Straßburg geführt wurde, früher zum Entsah von Aachen bestimmt gewesen? Es läge an sich recht wohl im Bereich der Möglichkeit. Aber es scheint, als habe Philipp, nachdem einmal Otto die Belagerung Aachens begonnen hatte, keinen ernsthaften Versuch gemacht, es zu erobern. Vielmehr hat er, dünkt mich, auf die dortige Inthronisation vorläufig ganz verzichtet und sein Ansehen auf einem andern Wege neu zu begründen gesucht.

Die Fihrer bes nach Aachen gesendeten Corps, das sich dann am 10. Juli ergab, waren der Reichstruchses Heinrich von Waldburg und der eben heimgekehrte junge Heinrich von Limburg. In jenem, der dem mächtigsten herzoglich schwäbischen Ministerialengeschlecht entsprossen war, in dem elsässischen Reichsministerialen Konrad von Scharsenberg, dem Protonotar, und im Kanzler Konrad von Witzburg, müssen wir die bestimmenden Kathgeber Philipps und die Urheber seiner im Juni gesaßten Entschlüsse erkennen. Die Wendung gegen den Bischof von Straßburg dürsen wir aber wohl ohne Bedenken auf die Einstüsse der ersten beiden Männer zurücksähren: wie die Coalition des Straßburger Bischofs mit Erzbischof Adolf von Köln nur ein Act der Kothwehr war gegen die Umstlammerung durch die staussischen Hausgüter der schwäbischen und Reichsministerialen, so war es natürlich, daß dieser aufstrebende Kreis der königlichen Dienstmannen seinerseits in eingewurzelter Eisersucht

<sup>1</sup> Winkelmann 1, 30 Anm. 3. 83.

gegen die territorialen Anspruche des Mainger Erzbischofs und namentlich der niederrheinischen Kirchenfürsten 1 querft den benachbarten Rivalen unschädlich zu machen und aus feiner Berbindung mit dem Rolner berauszudrängen fuchte. Wenn Burfard von Ursperg den Plan lobt (f. oben S. 243 Anm. 1), so spricht auch dies dafür: denn er ftand, wie schon bemertt, den Intereffen der Reichsminifterialen fehr nabe.

Diefen ftaufischen Ministerialen und Reichsministerialen erschien Maing, die alte Nebenbuhlerin von Roln und Trier, als wichtigftes Centrum, als fruchtbarfte Quelle der foniglichen Macht 2. Bor der Erhebung Ronrads von Wittelsbach auf den Mainger Stuhl hatten fie nach den Burgen und Ginfunften bes Ergbisthums die Bande ausgestreckt. Seine Abmefenheit mußte zu folchen Bersuchen aufs Neue ermuthigen. Bier wollten fie ihren eigenen Befig ausbreiten und befeftigen; hier, im goldenen Maing, das ftand für fie feft, mußte Philipps Rronung erfolgen und fo rafch als möglich. Sier tonnten fich, fobald die bom Elfag brobende Befahr niedergeschlagen und ber gange Sandftrich fudwärts bis Bafel, nach verbreiteter staufischer Auffassung (f. die lette Anmerkung) der Rern des Königreichs, Philipp gesichert war, bequem die übrigen Un= hanger aus dem Suben und Diten Deutschlands versammeln.

<sup>1</sup> Bal. über diesen Gegensat Nitsch an den oben (S. 219 Anm. 2. 220 Unm. 2) genannten Orten und feinen berühmten Auffat "Die oberrheinische Tiefebene und das deutsche Reich im Mittelalter", Preuß. Jahr= bucher 1872, Bb. 30, G. 258 ff. (auch in feinen Deutschen Studien, Berlin 1879); dazu Schwemer, Innocenz III. und die beutsche Kirche S. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Otto von Freising, De gestis Friderici I, 12 (Mon. Germ. Scr. XX, 359): Ipse enim [Fridericus Suevorum dux] totam provinciam a Basilea usque Maguntiam, ubi maxima vis regni esse noscitur, paulatim ad suam inclinavit voluntatem; Gunther von Bäris, Ligurinus I, B. 369 (Migne 212, S. 341) fagt von Mainz: Pene fuit toto sedes notissima regno, räumt dann aber ber Rivalin Köln den Borrang ein.

Winkelmann hat Philipps Unternehmungen mabrend bes Sommers 1198 plan- und zusammenhangelofe taftende Beriuche genannt: erft 1199, als die Weldherren Seinrich von Ralben und Ronrad von Uerstingen fich bei ihm nachweisen laffen, fei eine consequente Leitung in die Operationen gegen Otto gekommen. Das ift, wie fo vieles bei Wintelmann und fo manchem anderen modernen Siftoriter, dem bann gläubig nachgesprochen wird, reine Conftruction bom Standpuntt unferer heutigen Auffaffung. Der Beit Philipps galt das Land zwischen Bafel und Maing als wichtigfter Beftandtheil bes Reichs, ihn ju gewinnen als erfte und nothwendigfte Burgichaft der Konigsberrichaft und aller fpateren Erfolge. Der einstige Bergog bon Tugcien und fein Berather, ber einstige Reichslegat für Italien und Sicilien, fie verfuhren, wie fich bon felbst versteht, fo, daß die Wirkung ihres Borgebens auf die Beitgenoffen möglichst groß sein mußte. Der Rriegsplan bes Rahres 1198 mar, wie ich oben (S. 243) fagte, durchaus gielbewufit.

Ein neuer Feldzug gegen den Mittelpunkt von Ottos Macht, gegen die niederrheinische Liga, zu der die oberrheinisch-schwäbischen herzoglichen und königlichen Ministerialen seit langem in tief begründetem socialen Segensatz standen, mochte ausgeschoben werden. Erst der große moralische Sieg in Mainz! Erst der Appell von dem angemaßten privilegirten Wahlrecht der drei rheinischen Metropoliten, des Psalzgrasen bei Rhein, der Herzoge von Brabant und Flandern, an einen neuen erweiterten Kreis von Wählern. Dem aristokratischen Jug der Entwicklung des Wahlrechts gegenüber, den die mittels und niederrheinischen Fürsten beförderten, gährt in diesen nach Macht und Sut lüsternen Beamten des erblichen Königthums der entschlossenste Wiesenschaft. Von Miters ward der deutsche König unter Betheiligung des ganzen Volkes gewählt. Wohl war die eigentliche Wahl, Romination und

Election, lanaft den Groken anbeimgefallen. Aber, wenn der Bebante der Erbmonarchie durch die niederrheinischen Fürsten zu Fall gebracht mar, follten fie jest auch die Bahl der mahlberechtigten Berionen nach ihren Standesintereffen einschränten? Sollte ben Brafen die Theilnahme an der Electio, follte den freien Berren und Ministerialen das Recht des Consensus genommen oder borenthalten, follte die Bedeutung der Suldigung, ber Acclamation und des Treueids, woran Fürsten, Abel und Bolf gleicherweise Theil nahmen, herabgedruckt werden? Und bas zu einer Zeit, wo in Italien deutsche Freiherren und Ministerialen als deutsche Reichsbeamte den Rang von Grafen, Markgrafen, Bergogen erreichten? Go mochten jene Reichsminifterialen erbittert fragen, und was tonnte man barauf erwidern in einem Augenblick, wo fich der Zerfall des Feudalstaates ankündigte, wo in der Bermaltung der oberitalischen und mittelitalischen Reichsterritorien 1 bas bentwürdige, epochemachende Beifpiel einer neuen Organisation bes Staates gegeben mar, indem bort langft bie öffentlichen Befugniffe nicht mehr als Lehen und nicht bloß an die Söchsten unter dem alten Geburtsadel, sondern als Umt und auch an die niedern und jüngsten Rlaffen des Abels übertragen wurden! Am Sof ju Worms fanden die aufstrebenden Reichsminifterialen die leiden= schaftliche Antwort: in Maing, in der firchlichen Metropole des deutschen Reichs, foll unfer Ronig aus dem ftaufischen Saufe, dem wir dienen, vor dem gangen Bolte die legitime Krone empfangen und von allen Ständen huldigung und Treuschwur entgegennehmen.

In die Zeit, da berartigen Erwägungen von Philipps Rathgebern es gelang, feine juriftifchen Bedenten und feine gurud-

<sup>1</sup> Bgl. hierüber bie wichtige Darlegung Ficers, Forschungen gur Reichs- und Rechtsgeschichte Staliens I, 272 ff. 279 ff.

haltende Vorsicht zu überzeugen, da der große Hoftag in Mainz für die Krönung und Huldigung sestgesett ward, haben wir Walthers Spruch zu setzen.

"Die Fürsten find zu mächtig" rief er, und wirklich haben fich an diefer Mainzer Wahl, Sulbigung und Aronung nur wenige ber Fürften betheiligt, Die im Marg Philipp gewählt hatten. Der Erabischof Ludolf von Maadeburg blieb zu Saufe. Erabischof Abalbert von Salzburg tam nicht, weil ihn feine Minifterialen gefangen hatten. Auch Bergog Ludwig von Baiern icheint nicht in Maing gewesen gu fein. Im beiligen gande befand fich immer noch Erzbischof Ronrad von Maing; auch Bischof Wolfger von Baffau war noch nicht eingetroffen. Bon den inzwischen aus dem Orient heimgekehrten Fürsten hielt fich Bischof Cardolf von Salberftadt lange völlig neutral; ob der fpatere Anhanger Philipps, Dietrich von Deigen, fich einfand, bleibt mindeftens zweifelhaft. Landaraf Bermann von Thuringen, fein Schwiegervater, fcblog fich nach feiner Rudtehr fofort Otto an. Allerdings war ein abtrunniger Führer ber welfischen Partei, Erzbischof Johann von Trier, jur Stelle. Aber er fo wenig als die übrigen anwesenden Bischöfe magten es, bem Kronungsacte in der firchlichen Amts. tracht, in den Pontificalien, beizuwohnen 1. Auch die hiftorischen Berichte ftellen — mit Ausnahme ber etwas schönfärberischen ultraftaufischen Marbacher Annalen — burchaus den Antheil der nichtfürstlichen Unhanger, die öffentliche Sulbigung, die Begeifterung bes Bolts in ben Borbergrund (f. oben G. 239 Unm. 1). Ge geschah also wirklich, was Walther gewünscht hatte: nicht die privilegirten, übermächtigen Fürften, "bie beutsche Bunge" jubelte in Maing bem neuen ftaufischen Trager ber alten Raiferfrone gu.

<sup>1</sup> Winkelmann 1, 136 Anm. 3.

Diefe genaue Bergegenwärtigung bes gangen Berlaufs ift wichtig, weil dadurch vielleicht fich die Frage noch bestimmter beantworten lagt, wann Walthers Spruch entstanden und jum erften Mal porgetragen ift. Geschah es unmittelbar nach der Runde von Ottos Bahl, ale das Silfecorps unter Walram von Limburg dorthin abaing und Philipp noch an die Krönung in Nachen bachte, dann fiele er awischen den 10. und 12. Nuni und die Aufforderung des Schluffes enthielte nur ben Sinn, man folle Philipb rafch mit der legitimen Rrone am legitimen Orte fronen. Ift der Spruch erft etwas fpater verfaßt, nachdem man von dem Beginn ber Belagerung gehört hatte, bann tommt es eben barauf an, ob bamals noch am Sofe Philipps ju Worms die Soffnung beftand, die Aronung im befreiten Machen, nach einem fiegreichen Rampfe gegen Ottos Geer zu feiern, oder ob man diese gefahrvolle Entscheidung auf einen Burf vermied und es vorzog, einem rafcher zu erfechtenden Sieg über die harmloferen Teinde des Gudweftens im nahen Maing die Krönung folgen zu laffen als moralischen Trumpf. Diefe zweite Annahme verdient den Borzug: mit Rucficht auf die allgemeine Constellation der damaligen Berhältniffe, auf Philipps Charafter und fonftiges Berhalten, besonders aber auf die eben bargelegte entscheidende politische Rolle, welche die Reichsmini= fterialen, an ihrer Spige Beinrich von Waldburg und Konrad bon Scharfenberg, in jener Zeit fpielten.

So erklärt fich die Nennung des Waifen nicht blog, fondern fie gewinnt die nachdrucksvollfte Bedeutung. Er ift ber Reprafentant der echten faiferlichen Kroninfignien, die unter der Obbut bon Reichsminifterialen auf Schlof Trifels bewahrt murben und benen baber in feinem anderen Stande bes beutschen Boltes eine größere politische Bedeutung beigelegt werden tonnte, als es von jenen geschah: ber illegitime Ronig mag freilich am legitimen

Ort sich frönen lassen, aber die echten Reichsinfignien, die echte Krone mit dem zauberhaften Stein, aus der Hand der tiuschen zunge Philipp in seierlicher Krönung überreicht, werden diesen Scheintriumph durch einen endgültigen Sieg verdunkeln. Daraus erhalten wir als Datirung: die letzte Junidekade, wahrscheinlich den 20. Juni oder einen der solgenden Tage. Damals wurde vermuthlich die Einladung zum Hoftag nach Mainz erlassen, wo die neue Wahl, die Huldigung und die Krönung stattsinden sollte.

Die poetische Umschreibung bieser Einladung könnte Walthers Spruch sein.

Jest erft enthüllt fich ber volle Ginn des Waltherichen Worts die cirkel sint ze hêre (9, 13). Walther protestirt bamit im Sinne der Anhänger des ftaufischen Erbkonigthums gegen die Uebertreibung und Ginengung bes Brincips bes Wahlreichs, gegen die Unsprüche ber rheinischen Fürsten, insbesondere der rheinischen Ergbischöfe. Er protestirt im Sinne der bunaftifchen Gefinnungen der Reich sministerialen und Reichsbeamten. Es ift die Antwort auf jene Berdächtigungen der Legalität von Philipps Erhebung, wie fie Ottos Wähler in Deutschland ausgestreut und vor den apostolischen Stuhl gebracht hatten. Und es ist der Appell der Reichsbeamten und Reichsminifterialen, ber ju Bunften bes burch fein Blut legitimirten Ronigs aus dem Geschlecht der Staufer fich bon bem Barticularismus, bon ber Giferfucht, bon ben Bribilegien der Fürsten wendet an die Gefühle der breiten Maffe: an ben gangen Abel, Grafen, freie Berren, Reichsminifterialen, Ritter, und an das Bolk. "Die deutsche Zunge", die Nation, wird aufgerufen jur Entscheidung über die Berrichaft bes Reichs, über ben Befit des Weltimperiums.

· Aber indem Walther so einer begrenzten politischen Partei seinen Mund leiht, spricht er boch schon als Wortführer ber all-

gemeinen Intereffen bes Baterlandes, als ein Freund und Bertheibiger bes Wohls ber Gefammtheit. Schon hier erscheint bas Bebeimniß feiner wunderbaren Sabigfeit, politische Ginfichten, Empfindungen und Willensacte bem Sorer vorzuführen wie ein lebendiges Drama handelnder Menschen, schon bier die unbegreifliche Runft, mit ber er ben außeren, objectiven, besonderen Unlag au einer erschütternden Angelegenheit von allgemeiner Bedeutung erhebt und bann boch bas marme Licht feines hinreißenden Temveraments, die Farbenfulle feiner perfonlichften Unschauung barüber ausgießt. Und die Mufe des Dichters, die fo lange nur das höfische Coftum bes ritterlichen Minnefangs getragen hatte, holt fich ein neues Rleid aus ben vollen Truben ber volksthümlichen Sage. Sie geftaltet bie Symbolit bes mittelalterlichen gelehrten Staatsrechts in popularer Beife um: an die Stelle ber Doctrin bon ben Infignien bes Raifers fest fie bas fpielmannische Marchen vom Maifen.

Der Baife ift ber toftbarfte Ebelftein in ber beutschen Raifertrone. Diese geht ber Tradition nach, beren Alter mir unbefannt ift, auf Rarl ben Groken gurud. Die Sage vom Baifen, wie fie in die Ueberlieferungen bom Bergog Ernft gur Zeit Konrads II. eingedrungen ift, ergahlt bagegen, daß ber unvergleichliche Stein aus dem Orient für Otto den Großen heimgebracht murbe, damit er ihn in seine Krone sete. Die Krone Ottos war aber nach ber Auffaffung der Zeit nur die erneuerte Krone Rarls des Großen : ber Baife, der in fie gefügt worden mar, gleichfam das Zeichen für

<sup>1</sup> Bgl. über ben Baifen M. Saupt, Zeitschr. f. beutsches Alterthum 7. 227. 278; 3. Grimm, Deutsche Mythologie G. 1168; Mittelhochb. Wörter= buch III, 560; A. Bartich, Herzog Ernft. Wien 1868, S. XCII. CLX ff. 96 f. (3. 4445 ff.) 271 f.

das Wiedererstehen seiner Raiferherrlichkeit. Der Waise hat nach ber Sage, die Walther bei feinen Borern vorausfegen tonnte, wunderbare Gigenschaften und Wirtungen. Wir wiffen bavon freilich aum Theil erft aus fpateren deutschen Rechtsbüchern, durfen aber ohne Bedenken mas fie berichten in die Sage des zwölften Jahrhunderts gurudubertragen. In ber Gloffe gum Landrecht bes Sachfeniviegels heißt es: darinnen stehet ein waise und das bezeichent uns, das er sol gedencken, das er ein könig sey uber alles volck das got an dem creutz erworben und erlöset hat; so bezeichnet der waise in dem nacken, das er allain ist unter andern leuten und unter allen steinen der öberst ist. Und noch bedeutsamer bas Eisenacher Rechtsbuch: orphan bedütit sich ein weise, umme daz man sîn nicht mêr vindin kan; alsô sol man ouch nicht mêr koninge vinden, di dem keiser glîch sin. Da haben wir benn die trefflichste Symbolit jener ftaufischen Theorie von dem Borrang der Raiferwürde, von der Oberhoheit bes Raifers über alle Könige, wie ich fie oben (S. 174 ff.) für Walthere Spruch nachzuweisen fuchte: wer den weisen im Raden trägt, bor dem find alle andern Konige arme kunege! Erft durch bie bon mir verlangte Interpretation biefes Ausbrucks befommt bie Nennung des Waifen am Schluß feine tiefe Bedeutung. Der Baife foll aber auch eine zauberhafte Kraft haben: nach Albertus Magnus 1 "bewahrt er die fonigliche Würde". Im Juni des Jahres 1198 konnte manch Kleinmüthiger unter den Anhängern Philipps fürchten, daß ihm die durch Wahl verliehene Roniaswürde von Otto wieder entriffen werden würde. Dem entgegnet Balthers Buruf mit bem berftanblichen Bilbe: fest ihm nur ben Baifen auf, führt ihn nur binaus in die feierliche Berfammlung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mackernagel bei Simrock 2, 127: Fertur autem quod honorem servat regalem.

vor die Fürsten und das ganze Bolk zur Krönung, dann wird ihn Glück und Macht und der königliche Name nicht mehr verlassen! Und aus der nämlichen Anschauung zieht Walther selbst dann wenige Wochen später (s. oben S. 45) in Mainz die Consequenz:

> swer nû des rîches irre gê, der schouwe wem der weise ob sîme nacke stê: der stein ist aller fürsten leitesterne.

Dies heißt: wie einst dem Herzog Ernst und seinen Genossen, als sie auf schwankem Floß die toddrohende Fahrt durch den Strudel des dunkeln Felsschlundes wagten, der Strahl des magischen Waisen aufleuchtete und den Ausweg ins Freie wies, so wird der Waise über dem Nacken des gekrönten Philipp den noch rathlosen und unsichern Fürsten auf der gefährlichen Irrsahrt durch die Nacht des Thronstreits als Polarstern die richtige Bahn zeigen, die ins Helle sührt, zum Frieden und zum allgemeinen Glück.

Das Bolk sollte — so hatten es Philipps Rathgeber im Juni beschlossen — die neue Wahl und Huldigung der Fürsten öffentlich nach alter Sitte bezeugen und durch den eigenen jubelnden Zuruf beistimmend bekräftigen. Walthers Reime flogen durch die deutschen Lande und gewannen dem staufischen König die Herzen für jenen wichtigen Tag: sie halsen die imposante Kundzebung vorbereiten, die sich dann in Mainz am 15. August oder am 8. September nach Philipps Kückehr aus dem siegreichen elfässischen Feldzug vollzog.

Die Forderung des Standes der Reichsministerialen hat Walther umgewandelt in ein unabweisliches Gebot der nationalen Nothwendigkeit. Er vollbringt dies dadurch, daß er den Begriff

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das Datum fteht nicht fest. Gewöhnlich nimmt man, ohne rechten Grund, ben 8. September an: Winkelmann 1, 137 Anm. 1.

bes Königthums, ber zu Grunde liegt, von jeder Anpassung an die Bedürsnisse einer Kaste besreit und ihn hinstellt als freie Verbindung zweier allgemeiner Principien: der von Gott eingesetzten Erbmonarchie und der Souveränetät des Volks. Zene verkündet der weise 1, diese der Wunsch, daß ihn die deutsche Zunge Philipp aufsehen solle. Es sind weltgeschichtliches Principien: sie haben das gesammte mittelalterliche Staatsrecht, alle Gedanken der mittelalterlichen Menschen über den Staat beherrscht. Ueber ihre Verbreitung und Krast werde ich noch später zu reden haben. Der logische Widerspruch, der darin zu liegen scheint, daß dem durch Erbsolge berechtigten, von Gott begnadigten König doch erst das souveräne Volk die Krone verleiht, wurzelt recht eigentlich im tiessten Grunde des deutschen mittelalterlichen Staatsbewußtseins. Auch darauf werde ich noch zurücksommen.

Nach alledem kann über Zeit und Anlaß von Walthers Spruch ein Zweifel nicht mehr bestehen: nicht in Oesterreich, sonbern am Hose Philipps. Nicht im Februar ober März während
ber Vorbereitung der ersten Wahl, auch nicht bei der gleichgültigen
Gelegenheit, als Philipp sich am Sonntage nach Ostern, den
5. April, zum ersten Mal in Worms öffentlich mit der Krone
zeigte<sup>2</sup>. Welchen matten Sinn hätte das Walthersche Gedicht,

<sup>1</sup> Die alte beutsche Kaiserkrone, die sogenannte corona aurea der kaiserlichen Schahkammer zu Wien aus dem 11. Jahrhundert zeigt rechts von dem mittleren Felde das Bild des thronenden Christus und darüber die Inschrift: per me reges regnant, s. Fr. Bock, Die Kleinodien des römischen Reiches deutscher Nation. Wien-Leipzig 1864, Tasel I. XXV und S. 9. Der Gedanke der Erbmonarchie und des Gottesgnadenthums verbunden z. B. bei Burkard von Ursperg (s. oben S. 151 Unm.), dessen Uedereinstimmung mit Walther öfter hervortritt (s. oben S. 49, unten die Bemerkungen über den ersten und dritten Spruch des Reichstons sowie in Untersuchung 3 die Erkfärung von Walther 25, 21).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diese Datirung des Gedichts gibt Winkelmann 1, 79.

wenn es nichts mare als die Umichreibung des bamals geaukerten "Bunfches, daß Philipp fo bald als möglich durch eine formliche feierliche Krönung sich auch äußerlich als ber rechtmäßige Rönig erweise". Und von allem anderen abgesehen, mas ich früher gegen diefe Datierung im Frühjahr eingewendet habe - wie namenlos muß man Walthers finnliche, auf die Unschauung wirtende Poefie verkennen, um ihm jugutrauen, er habe in einem Augenblick, wo der Gewählte fich öffentlich mit der Krone auf dem Saupt gezeigt hat - und zwar boch fraglos mit ber echten, Die den Baifen enthielt -, in großen Worten die deutsche Bunge ermahnt, fie ihm erft noch einmal aufzusegen! Und auch nicht etwa vor jenes erste öffentliche Erscheinen mit ber Rrone am 5. April darf man Walthers Gedicht verlegen; benn es fann nur einen politisch und staatsrechtlich wirksamen Act der Aufsetzung der Krone. d. h. die wirkliche Aronung porbereiten, nicht das formlofe "Gehn unter Krone", das feinerlei bedeutende Folgen für die Wendung des Thronstreits haben fonnte. Nicht aus der Ferne, nicht aus Defterreich, fonnen biefe Worte Philipp jugerufen fein: fie muffen aus dem Schof der reichspolitischen Bewegung unmittelbar hervorgegangen fein; benn fie haben die Frische des im Moment geborenen Lebens.

Ja ich mage den momentanen Charafter bes Spruchs noch confequenter und bestimmter zu behaupten. Ift ber gange natur= eingang Walther zuzutrauen, wenn er nicht im Sommer concipirt ift? Die beobachtende Bertiefung in die bewegte fampfende Lebens= fulle ber Welt, in das taufenbfältig wimmelnde Athmen, Regen und Bewegen der Gifche im fliegenden Waffer, aller ungegählten Geschöpfe in Weld und im belaubten Wald (8, 31 loup), Rohr und Bras, in das Gewühl der Amphibien, der Bogel und deffen, swaz bein zer erde biuget, in die Kriege des Wilds und bes 17

Bewürms - fie ift nicht bentbar im Marg ober gu Unfang bes Uprils, wo der deutsche Wald noch tahl und ftumm fteht, wo die Thierwelt eben erst anfängt sich den Winterschlaf aus den Augen ju mifchen, mo faum bie erften Singvogel eingerudt find. wo der Erdboden hart, falt und halb erftarrt der fommerlichen Bevölkerung entbehrt. Gewiß enthält diefe tieffinnige Philosophie über ben Dafeinstampf aller Wefen nicht einmalige, fondern wiederholte Eriahrungen, aus verichiedenen Sommern. Aber ber Dichter gibt ihr doch die fünftlerische Gintleidung einer foeben gemachten, einer gegenwärtigen Beobachtung. Und von einem Boeten, ber fich, wie Balther in feinen Sprüchen, fortwährend an die Sinne wendet. ber es fo liebt, aus dem Augenblick, aus ber fichtbaren, realen Situation beraus feine Schöpfung ju geftalten, mochte ich nicht annehmen, daß er ein breites Situationsbild ber Ratur mit ausgesprochen sommerlichem Charatter bor feinen Buborern zu ent= rollen gewagt hatte, wenn um fie ber Margwind pfiff und falte Regen oder Schneeschauer auf die unbelebten Felder und den laublofen Wald niederpraffelten. Zugeben wird man wenigstens muffen, daß, querft im Sommer vorgetragen, ber Gingang bes Spruchs ungemein viel lebendiger und padender wirten mußte.

Wegen der Beziehung auf die von Frankreich und Dänemark drohenden Gesahren mußten wir den Spruch nicht in den Juli, sondern in den Juni sehen. So erhalten wir auch den nöthigen Spielraum zwischen der Einladung zur Krönung, die unser Spruch poetisch umschreibt, und dem Mainzer Hostag selbst, und auch eine genügende Frist sür die beabsichtigte agitatorische Wirkung des Spruchs auf das deutsche Volk.

Ich saffe zusammen. Nicht in jenen März= oder Apriltagen, wo die Minen der rheinischen Erzbischöfe noch nicht ihre unheil= volle Wirkung verrathen hatten, sondern als die Macht Ottos be= tannt wurde, als der Betrug Abolfs von Köln sich enthüllte, als in Folge seiner Ansechtung der Legalität von Philipps Thüringer Wahl eine neue Wahl und Huldigung sich nöthig erwies, als die Krönungsstätte Aachen bedroht war, als sich an allen Grenzen des Keichs dräuende Unwetter zusammenzogen und der Rame des kaiserslichen Imperium ein leerer Schall geworden zu sein schien, als der deutsche Kronstreit eine europäische Angelegenheit geworden war, von der die Staatsordnung Italiens, die Machtvertheilung zwischen England und Frankreich, die Stellung Dänemarks, die Zukunst Deutschlands abhing, als diesen Gesahren gegenüber man sich endslich am Hose Philipps zu planmäßigem, energischem Handeln rüstete, da ergriff Walther das Wort im Kamen der staufischen, nationalen Weltpolitik.

Die Stimmung bieser Zeit banger Erwartung und weitreichender Entscheidungen sprach Walthers wuchtiges Manisest aus
vor einem Publicum gesinnungsgleicher reichstreuer Diener der
staussischen Partei: den Muthigen wie ein schmetternder Kriegsruf
seste Borsätze bekräftigend, die Zaghasten durch das lebendige Bild
unerträglicher Uebel zur entschlossenen Abwehr anseuernd, alle sür
die gerechte Sache, sür die Rettung des Vaterlands, für die Einigung und Sicherung des Reiches begeisternd und nach der
Weise des echten Dichters über sich selbst erhebend.

Er that es, wie ich oben zeigte, mit Gedanken und Worten, die ihm die staufische Reichsdoctrin und die Tradition der königslichen Kanzlei übermittelte. Darf je eine Vermuthung auf Wahrscheinlichkeit Anspruch erheben, so ist es die: er stand, als er so dichtete, in Beziehungen zur Reichskanzlei, sei es zu dem Hildesheimer und Würzburger Bischof Konrad von Querfurt, dem Kanzler, oder zu Konrad von Scharsenberg, dem Protonotar. Ich wenigstens zweisse

nicht: im Auftrag eines jener beiden Männer ist Walthers erster batirbarer politischer Spruch gedichtet worden als ein Werk mittelalterlicher officiöser Publicistik. Sie ebneten ihm den Weg zum König und zu jener sestenen Stellung im Hofamt, die er (19, 36) jubelnd bezeichnete mit den Worten: mich hat daz riche und ouch diu krone an sich genomen.

## Der erste und der dritte Hpruch.

Für das zeitliche Berhältniß des ersten Spruchs des Reichstons (8, 4 Ich saz üf eime steine) zum zweiten (8, 28 Ich hôrte ein wazzer diezen) wird man schwerlich über die oben (S. 43 f.) vorgebrachten Bermuthungen hinaus zu einer gesicherteren Bestimmung vordringen.

Rur eins möchte ich noch aussprechen, mas, soweit mir betannt, bisher nicht genügend beachtet worden ift: fo unverkennbar der innere fünftlerische Zusammenhang aller drei Sprüche erscheint, von denen doch der zweite und dritte um mehr als drei Jahre aus einander liegen, fo gewiß diefer Bufammenhang bom Dichter beabsichtigt ift, fo fehr viel naher fteben einander boch ihrem Inhalt nach der erfte und der zweite Spruch. In beiden die namliche Rlage über die Gefete und Friedlofigkeit, über die Anarchie: im erften mehr bom religioß-moralifchen Standpunkt, mehr perfonlich, im zweiten mehr politisch und allgemein gehalten. Indem Walther für But, Chre und Gotteshuld freies Geleit erft bann erhofft, wenn Friede und Recht von ihren Bunden genefen, bereitet er die Erkenntnig por, die der zweite Spruch bringt: nur ein ftarter, legitimer Ronig fann belfen. Diefe Ueberzeugung flingt bann am Ende des zweiten Spruchs in dem Aufruf zur feierlichen Aronung mit den echten Reichsinfignien aus.

Schon oben (S. 172) stellte ich fest, wie ber erfte Spruch aus einem Gedankenkreis herauswächst, der fich nah mit den Betrachtungen Philipps in dem amtlichen Bericht feiner Ranglei über diese Zeit an den Babst berührt. Aber wichtiger ift noch etwas Anderes, mas man bisher meines Wiffens nicht bemerkt hat: der erfte Spruch des Reichstons will bereits unmittelbar in der Phantafie bes Sorers bas Bild ber Ronigetronung ermeden.

Frieden und Recht, die bier als lebende Wefen, perfolat und mikhandelt durch Untreue und Gewalt, auftreten, das waren Die entscheidenden Begriffe im Formular bes amtlichen Gelöbniffes bei der Krönung des deutschen Königs. Wipo, der Sofhiftoriograph Ronrads II., berichtet 1 bei beffen Aronung die Rede bes fungirenden Erabischofs, mit der diefer für den Konig das Gelübde ableat 2. "Gott - fo läft er ihn iprechen - erwartet bas vor Allem von bir, daß du Bericht und Recht und Frieden dem Baterlande ichafist." Und von Friedrich I. besiten wir den Wortlaut des öffentlichen Gelöbniffes, mit dem er feine Regierung antrat und bas nach feiner ausdrücklichen Erklärung nur die Gidesformel wiedergibt, die bei feiner Rronung und Salbung der Erzbischof ausgesprochen hat. Darin verpflichtet er fich, dem gesammten ihm anvertrauten Bolt Bejet und Frieden herzustellen und gu halten 3.

<sup>1</sup> Wipo Cap. 3 (Mon. Germ. Scr. XI, 260): Cum vero Deus a te multa requirat, hoc potissimum desiderat, ut facias iudicium et iustitia m ac pacem patriae.

<sup>2</sup> Rach ber alten beutschen Sitte durfte ber König nicht in Person ichwören: Bait, D. Berfaffungsgesch. 62, G. 474 ff., 479.

<sup>3</sup> Brief an Bapft Eugen aus Codex Wibaldi (Mon. Germ. Leges II, S. 90, Leg. sect. IV Constit. 1, S. 192): Nos . . . regium animum induimus, tota mentis virtute intendentes, ut iuxta professionis nostrae formulam, quam ab orthodoxis praesulibus in ipso regni throno et unctione sacra accepimus, . . . universo populo nobis commisso legem et pacem facia-

Der Spruch ift also auf den beiden Grund begriffen des Krönungseides ausgebaut. An sich kann man das doppelt auslegen. Entweder in dem Sinne: "Uns ist eben der gestorben, der sich verpflichtet hatte, Frieden und Recht zu schützen", oder: "Wir brauchen einen gekrönten König, der diese Pflicht übernimmt und aussührt". Im ersten Falle kämen wir in die Zeit gleich nach Heinrichs VI. Tod (Herbst 1197), im zweiten frühestens in die Tage der ersten Pläne zur Erhebung Philipps: Weihnachten 1197 (s. oben S. 218 u. Anm. 1). Niemand wird sich bedenken, die letzte Deutung als die allein sinn- und wirkungsvolle vorzuziehen.

Daraus ergibt fich junachft, bag die hier bom Dichter ent= worfenen Bilber ber ftaatlichen und gefellschaftlichen Berfetung nicht unter bem Gindruck, wenigstens nicht dem unmittelbaren Eindruck ber Buftande allgemeiner Berwirrung und wilber Frevel fteben, wie fie bon ben hiftorischen Quellen fur die Beit gleich nach dem Tode Beinrichs VI. gerade mit ahnlichen Zügen geschildert werden. Aber auch ben Spruch etwa ichon in die Weihnachtszeit zu verlegen - nach Sagenau, also weit von Walthers Aufenthalts= ort! - wo doch erst im engsten Kreise und noch in recht un= bestimmter Form von Philipps Aufstellung die Rede mar und man, wie es scheint, nur die Wahl jum provisorischen Ronig auf Zeit 1, bis jur Mündigkeit Friedrichs, ins Auge faßte, widerrath die eben nachgewiesene Beziehung auf die feierliche Ceremonie der form= lichen Krönung, die den Angelpunkt des erften Spruchs ausmacht. Und wer wollte im Ernft hier etwa nur an den Gid benten, den Philipp auch bei feiner junächst beabsichtigten Erhebung jum

mus et conservemus. Die Ueberlieferung des Briefes mag nicht in jedem Bort authentisch sein: die hervorgehobenen Worte der Sidessormel sind es gewiß, da sie von Wipos oben angeführtem Zeugniß bestätigt werden.

<sup>1</sup> Bal. Scheffer=Boichorft, Siftor. Zeitschr. 46, 141.

stellvertretenden König oder Regenten hätte leisten müffen, dagegen im zweiten Spruch dann an die Aufforderung, ihn zum wirklichen König zu frönen!

Dies Alles und Walthers oben (S. 125 ff.) dargelegtes Bershältniß zum österreichischen Hof und bessen Lösung erwogen, kann man kaum eine andere Aussassung hegen als die, daß auch dieses Gedicht, das die alte Sammlung in der großen Heidelberger Handschrift eröffnet, sich weder zeitlich noch örtlich von dem eigentlichen Krönungsspruch (8, 28) weit entsernen läßt. Es ist sogar denkbar, daß es gleichzeitig mit diesem, als eine Art Einleitung dazu, entstand. Aber einsacher als das und auch wahrscheinlicher als die oben (S. 43 f.) zugegebene Möglichkeit, es sei erst nach Absässung auch des dritten Spruchs, als Prolog sür den ganzen Cyclus, gedichtet worden, bleibt es, darin den ersten Act jener poetischen Publicistif zu erkennen, durch die sich der seines österreichischen Hostdienstes verlustige Sänger den sür Philipps Erhebung thätigen Hostveisen, als den Reichshosbeamten und der Reichskanzlei empsehlen wollte.

Wie sehr er schon hier sich in den Borstellungen und der Phraseologie der staussischen Hoshistoriographie bewegt, lehrt ein Bergleich mit der Schilderung, die Burkard von Ursperg gerade sur die der Wahl Philipps (8. März 1198) solgende Zeit entwirst. Da Walthers Spruch erheblich älter ist als Burkards Werk, könnte man allerdings sragen, ob nicht hier vielleicht der Dichter einsach vom Chronisten benutzt ist. Die Möglichkeit besteht, aber viel wahrscheinlicher ist es, daß beide aus der Aufsassung und der Redeweise des königlichen Hoses, insbesondere der dort als Beamten waltenden Reichsministerialen schöpsten, denen Burkard sehr nahe stand. Hören wir nun seine Worte: "Damals — sagt Burkard — begannen sich die Uebel zu vermehren in den deutschen Landen.

Es entstanden Feinbschaften, Haß, Untreue, Verrath, Raub und Brand, sowohl auf der Straße als in den Schlupswinkeln der Räuber, so daß Jedermann meineidig und ein Verbrecher war. Und die große Noth verhinderte auch, daß irgend Jemand sicher von seinem Besithum in das benachbarte gehen konnte. Ausgerichtet war das Horn der Ungerechtigkeit." Da haben wir Walthers: Steg' und Wege sind der Ehre, dem Gut und der Gotteshuld verlegt, es sehlt ihnen jedes sichere Geleite; die Untreue lauert im Hinterhalt, die Gewalt zieht auf der Straße einher!

Sicherlich hat Walther diese zornige Anklage nicht erhoben ohne einen bestimmten und unmittelbaren Anlaß. Alle Wirkung und alle Krast seiner Poesie fließt ja aus dem ihm und seinen Hörern gemeinsamen momentanen Erlebniß, an das er anknüpft. Und so fragen wir: welche Vorgänge trieben ihn zu dieser kummervollen Betrachtung? Die Antwort wird nicht mehr als eine wahrsicheinliche Vermuthung bieten können.

In keinem anderen Augenblick des Jahres 1198 konnte man die Macht der Untreue bitterer empfinden als zu Anfang des Juni, da die kölnische Partei, welche Philipp lange mit Versprechungen und Eidschwüren hingehalten und getäuscht hatte, endlich die Maske

¹ Mon. Germ. Scr. XXIII, 366: Philippus . . . in opido Mulhusen . . . eligitur in regem. Tunc ceperunt multiplicari mala in terris. Orte siquidem sunt in hominibus simultates, doli, perfidie, traditiones, ut se invicem tradant in mortem et interitum; rapine, depredationes, depopulationes terrarum, vastationes, incendia, seditiones et bella et rapine sive in stratis [Maſther: gewalt vert ûf der strâze] sive in latrociniis [Maſther: in der sâze] iustificate sunt, ut omnis homo iam sit periurus et predictis facinoribus implicatus. Tribulatio magna prohibuit et hoc, ut nec quis de villa sua posset procedere secure [Maſther: enhabent geleites niht] saltem in proximam villam. Exaltatum est cornu iniquitatis.

fallen ließ und ben Burgerfrieg eröffnete (f. oben G. 236). In den Monate langen Berhandlungen, die borber gegangen maren. hatten die Angebote von Geld und anderen außeren Bortheilen eine große Rolle gefpielt. Befonders berratherisch mußte ftaufischen Reichstreuen das Verhalten des Erzbischofs Johann von Trier erscheinen 1. Er war früher ber hoffangler Raifer Beinrichs VI. gemefen. Er hatte fein Erzbisthum wefentlich beffen Gunft zu verdanken. Aber das hielt ihn nicht ab, fich der antistaufischen Coalition anzuschließen und gegen ben Bruder feines Wohlthaters au intriquiren. Und zwar ließ er fich geradezu bon ber folnischen Fronde faufen. Erzbischof Adolf verpfandete ihm für die Ausgahlung einer beftimmten Gelbjumme ben Rolner Rirchenschat und erhielt bafur von ihm die eidliche Bufage, jeden Candidaten jum König anzunehmen, den Abolf befigniren werde. Bald nachher bot Philipp bem Ergbifchof Johann zweitaufend Mart, um ihn gu fich herüberzuziehen. Dem Bergog Berthold von Zähringen forderten die beiden Erzbischöfe bann für ihre Wahlstimmen 1700 Mart ab. MIS er die Kandidatur um diesen Preis ausschlug, begann beimlich die Agitation ju Gunften Ottos und gleichzeitig liefen immer noch Berhandlungen mit dem gutgläubigen Philipp. Der 6. Juni, wo bas englische Bold die Entscheidung brachte (f. oben S. 140), ent= hullte die gange Sinterlift Adolfs und feiner Barteigenoffen: damals mußte der Dichter erichrecken über die Macht der Untreue und der Sabaier.

Wir werden gut thun, wiederum den genauen Wortlaut der amtlichen Darstellung in Philipps späterem Actenstück neben Walthers Spruch zu halten. "Durch die Tücke und hinterlist unserer Gegner getäuscht, entließ ich das heer, nachdem ich vorher

<sup>1</sup> Winkelmann 1, 54. 66 Anm. 4. 71. 86.

von jenen die eidliche Zusage empsangen hatte, daß sie gleichsals ihre Wahlstimmen nunmehr mir zuwenden würden. Und als sie mich so belogen hatten, wählten sie, von dem Gelde des englischen Königs gekaust, den Grasen Otto von Poitou, meinen Verwandten." So spiegelten sich diese Intriguen und Treulosigkeiten, als sie offenbar wurden, in den officiellen Kreisen des staussischen Hoss, in der Aussassen, in den officiellen Kreisen des staussischen Hoss, in der Aussassen, in der Reichskanzleibeamten. Und ebenso, in der selben Keihensolge, stellten sie sich Walther dar. Unter dem frischen, unmittelbaren Eindruck des srechen Eidbruchs, der unerhörten Verrätherei, rief er sein: Untriuwe ist in der säze, Gewalt vert üf der sträze. Ich zweisle nicht, kurz nach dem 6. Juni ist dieser Spruch Walthers gedichtet, als erste Ankündigung der Krönung Philipps.

Es dürfte dies ber altefte Berfuch Walthers in der politischen Spruchbichtung großen Stils fein. Und gleich er zeigt uns die Elemente, aus benen fie fich zusammenfest, in greifbarer Deutlichkeit. Bang Ausbrud bes momentanen Erlebniffes, völlig berechnet auf die foeben leidenschaftlich aufgeregte Stimmung eines begrenzten Buhörertreifes, bes ftaufifchen Sofes, angelehnt an die Auffaffung und Darftellung der Zeitereigniffe, wie fie in ihm, geprägt von der Softanglei, umlief, und austlingend in die formelhaften Schlagworte des Krönungseides, die, fernen, leifen hornrufen gleich, bas Nahen der Rettung ankundigen. Und dies alles vorgetragen in ber leicht faglichen Form einer Strophe, die in ber alteren geiftlichen Inrisch-didattischen Dichtung ihr Borbild hat: in awölf abwechselnd klingenden und stumpfen Berfen des alten Typus, wie er in der Otfriedstrophe, wie er in den epischen Reimpaaren langft feft= ftand, mit einer um fich felbft verlängerten Schlufgeile. Alfo nicht directe Anknubfung an die Form ber eigentlichen Spielmannslyrit, beren Bertreter für uns die beiden unter dem Ramen Sperrvogel überlieferten Tonen aus feche Reimzeilen und wenige fonstige Refte bilden. Aber gewiß tein Rufall ift es, baf Balthers altefter politischer Spruch ein bilbliches Motiv benutt, das ein alterer berartiger Spielmannefpruch 1 wundervoll geftaltet hat:

> Übermuot din alte din rîtet mit Gewalte: Untrewe leitet ir den vanen. Gîrischeit din scehet dane ze scaden den armen weisen. diu lant diu stânt wol allîche envreise.

Mus biefen Berfen rebet bie verhaltene innere Bewegung mit jener Bucht und Tiefe und Starrheit, die bem fünftlerischen Stil ber erften Salfte bes 12. Jahrhunderts feine ergreifende Macht gibt. Wohl find es gang alte geiftliche Allegorien, die hier zu Grunde liegen, wohl fteht dahinter am letten Ende die Pfpchomachie bes Brudentius. Aber schwerlich barf man beghalb mit Schönbach 2 Die Strophe "für ben gelegentlichen Berfuch eines theologischen Lefers" halten. Weil fie aus "bem Gefichtstreife tirchlicher Bilbung" schöpft, braucht man nicht zu zweifeln, ob fie "volksthumlich" ift. Wer frisch und unbefangen an fie herantritt, wird mit hilbebrand 8 es ihr "anfühlen, daß fie aus einer wirklichen Tehdezeit ftammt und von der Angst und Noth des Augenblicks wie herausgepregt ift", und fie mit ihm nicht für ein gelehrtes Arbeitsftud, fondern für bie Schöpfung "eines fahrenden Sangers" erklaren. Der Schat bildlicher, namentlich allegorischer Motive, den die driftliche Theologie gemünzt und die driftliche bildende Runft aus- und umgebildet

<sup>1</sup> F. Reinz, Sitzungsberichte ber Münchener Akademie b. B. 1869, 2, S. 319; Müllenhoff-Scherer, Denkmäler 2. Aufl. S. 492, 3. Aufl. Bb. 2 S. 313.

<sup>2</sup> Zeitschrift für beutsches Alterthum 38, G. 136.

<sup>3</sup> Zeitschrift für beutsches Alterthum 39, 5.

hatte, war auf tausend Wegen und Pfaden weiterverbreitet worden und im 12. Jahrhundert unzweiselhaft in vielen Bestandtheilen, nicht zum wenigsten eben durch die Einwirkung der bildenden Kunst, auch dem Bolt, auch den sahrenden Sängern geläufig. Es bleibt demnach bei der oben S. 103 gegebenen Charakteristik des Walthersichen Spruchs.

Der dritte Spruch des Reichstons (Ich sach mit mînen ougen 9, 16), wie oben (S. 46 f.) ausgeführt wurde, eine Umschreibung der Gedanken des Bamberger Fürstenprotestes (September 1201), wirst der Psassenveie als schwere Schuld vor, daß sie durch rechtswidrige Anwendung der geistlichen Wassen der Excommunication und des Interdicts die Religionsübung unterbrochen habe: dô stôrte man diu goteshûs (9, 34). Genau die gleiche Anklage erhob gegen Innocenz, was wohl sür die Erläuterung dieser verschieden erklärten Worte noch nicht geltend gemacht worden ist, auch Bursard von Ursperg: Gott selbst aber habe dieser Missethat gewehrt und nicht erlaubt, daß durch ganz Deutschland der Gottesdienst und die kirchliche Würde, die dort ehren hafter sind als bei anderen Völkern, zu Grunde gehe 1. Walther greist eben auch hier durchaus zu dem Küstzeug, das von der staussischen Hospartei zubereitet worden war.

Wir werden uns nach diesen Erörterungen die Anknüpfung Walthers mit Philipp etwa folgendermaßen zurechtlegen dürfen.

<sup>1</sup> Mon. Germ. Scr. XXIII, 366: Deus autem ex alto prospiciens non permisit, ut per totam Alemanniam deperiret cultus divini officii et ecclesiastice dignitatis, quae duo honestius ibi consistunt quam in aliis gentibus. Diese Stelle bestätigt gegen Schönbach (Zeitschr. f. beutschest Alterthum, 39, 339) in willsommenster Beise die Interpretation, bie Bilmanns zu Balther 9, 34 mit Berusung auf 10, 35 gegeben hat.

Der erste Spruch des Reichstons (Ich saz üf eime steine) fällt in die Zeit der Ankunst am staussischen Hof in Worms. Ich glaubte diese in den Ansang oder spätestens in die Mitte des Juni verlegen zu dürsen. Er sand Beisall, und in der letzten Decade des Monats dichtete Walther im Austrage der sür die Politik Philipps verant-wortlichen Kreise, d. h. des Hoskanzlers oder des Protonotars sein poetisches Manisest sür die beabsichtigte Krönung. Er ward dann in eine seste Stellung bei Hose ausgenommen (19, 36) und stellte seine Leier in den Dienst der politischen Kundgebungen des Königs, deren Grundzüge die Kanzlei sormulirte (oben S. 45--51).

Dan wird zugestehen, daß alle Erwägungen und Schlüffe. bie zu diesem abgerundeten und hoffentlich auch einleuchtenden Ergebniß geführt haben, vorsichtig Schritt für Schritt mit fteter Berudfichtigung der mahrscheinlichsten unter ben vorhandenen Möglichteiten angestellt worden find. Aber jo boch ich den Gewinn anfchlage, der fur die Ginficht in Walthers Lebensgeschichte, in die Chronologie feiner politischen Dichtung aus diefen Ergebniffen fließt, falls fie, wie ich glaube annehmen zu dürfen, allgemein anerfannt werden follten, fo wenig Gewicht möchte ich auf fie legen im Bergleich mit einem anderen, viel höheren Gewinne, ber baraus hervorbluht. 3ch meine die Bertiefung und Belebung bes Bilbes von Walthers Runft. Die Anfange feiner großen politischen Dichtung schweben nicht mehr raum= und zeitlos im Un= Wir tennen nun ben Schauplat und die Belegenheit der gewiffen. erften Schritte auf feiner langen Laufbahn als poetischer Publicift. Wir tennen ben Begirt feines alteften Bublicums. Wir tennen die politische Atmosphäre, in der seine Spruchdichtung zu wachsen anfing. Und por Allem: wir feben in unerwarteter Beife bestätigt, wie feine gange Dichtung ben Bedurfniffen und Empfindungen bes Augenbliche entspringt. hinter jedem Sat, oft hinter einem

einzelnen Wort fteht das Leben, das volle, leuchtende und leidenichaftliche Leben eines bestimmten Kreifes ringender Menichen. Wir ahnen, woher die ungeheure Wirtung fam, die biefer Boet nach dem Zeugnif feines Gegners befag. Er verftand die Runft. als verfönliches Bekenntnig auszusprechen, mas allen borern als eigenste Empfindung im Bergen lag. Er wußte durch ein Wort lange Reihen weittragender Gedanten, bestimmter politischer, religiöfer, moralischer Ueberzeugungen in feinem Bublicum aufbligen zu laffen. Gin Ton, den er anschlug - und es klangen ungezählte, verwandte Tone wider in den Seelen, die ihm lauschten. Gin Bilb - und es öffnete fich eine tiefe Berfpective in unabsehbare Rufammenhange: als wenn er Spiegel gegen einander geftellt hatte, die einzelne Erscheinung zu verhundertfachen. Gine Unfpielung, ein leifes Schlagwort - und in den Gemüthern, die er an fich rif, entzündete fich bald die ftille Bluth der Liebe, bald die jahe Flamme bes Borns ober bas vergebrende Reuer des Saffes.

## Anhang.

Anmerkungen. Dachfräge. Berichtigungen.



- S. 2. In der sogenannten Elegie (124, 1) spielt der Ausdruck unsenste brieve her von Rôme (B. 26) nicht auf die gegen den Kaiser erlassene Bannbulle an: das Rähere setzt die letzte Untersuchung auseinander.
- S. 3. Die innere Chronologie bes Minnefangs. Schönbach hat (Anfänge des deutschen Minnefangs S. 94) die Rlage erhoben : "Wer irgend über ben alteren Minnefang arbeitet, beanuat fich damit, diefes Buch [Minnefangs Frühling] ju benuten und auf bas dort vorhandene Material feine Schluffe zu bauen. fo daß der Berband der bort gedruckten Ganger geradezu die Bebeutung einer litterarhiftorischen Thatsache gewonnen bat." Meiner Unficht nach ift diefer Borwurf, fo ausnahmslos erhoben, unbegründet. Scherer trifft er nicht und mein Buch über Reinmar und Balther möchte ich auch dagegen in Schutz nehmen. Rimmermehr hatte ich bie darin querft ausgesprochenen Gefichtspunkte und Erfennt= niffe für die verschiedenen Strömungen in der mittelhochdeutschen Aprik (vgl. 3. B. S. 30-32, 127-140) finden konnen, wenn ich mich auf bas Material bes genannten Sammelwerts beschränkt hatte. Die Bemertung Roethes (Anzeiger f. beutsches Alterthum 16, 75) vom Jahre 1890, die Schonbach wie eine wiffenschaftliche Entdedung citirt, daß die Auswahl von Lachmann und Saupt fein Canon fei, hatte mir fchon im 3. 1880 nichts Reues gelehrt und daß ich schon damals auch die "nicht canonischen" Dichter wie Sildbold von Schwangau, Otto von Botenlauben, Burfard von Sobenfels u. A. ausgunften mußte, zeigt manche Seite und manche Anmerkung in meinem Buch. 3ch wurde heute, mit vierzig Jahren, natürlich viel reichere Belege aus den nicht in MSF. corporirten Minnefängern bieten konnen, als mit zwanzig Jahren in jenem Erftlingswert. Aber in principieller Sinficht - bas will ich hier boch conftatiren - habe ich schon bamals die von Schönbach gerügte Beschräntung nicht anerkannt.

S. 4. Das Brabicat her. Die Meinung ift vielfach verbreitet, als werde nur der wirkliche Ritter, nicht aber ber in ritterlicher Beife lebende Anappe her genannt. Go Badernagel 2. 117 f.: "Bergeffen darf man auch nicht, daß der wälfche Gaft Walthern noch Knecht nennt. d. h. Ebelknappe, ber die Ritterwürde noch nicht empfangen hat; während er in bem Spruch gegen Bolfnant [Bicman] (Lachm. 18) schon Berr genannt wird." Ballinger, Die Rechtsgeschichte bes Ritterftandes und bas Nibelungenlied (Jahrbuch der Leo-Gesellschaft. Wien 1899, S. 43): Seitdem die ftrenge Scheidung zwischen Rittern und Anappen als zwei Graden innerhalb des Ritterftandes auch in Deutschland burchdrang (vgl. Nibel. 32. 33. 34. 1376. 1447. 1513. 1527)" . . . . "Berr wurde nun jum Chrentitel, jum Borgugeprabicat fur alle jene Berfonen, gang gleichviel ob frei oder unfreier Geburt, welche durch den Ritterichlag den höheren Rang, die Ritterwürde. erhalten hatten." Im Allgemeinen mag um 1200 bas Brabicat her wol das Borrecht der jum Ritter Beweihten gewesen fein. In der höflichen Unrede wird es aber damals mohl auch Anappen ertheilt fein. Natürlich nicht ben halberwachsenen Junglingen. Aber wie viele Manner mit ritterlicher Ausbildung und ritterlicher Lebensart blieben Zeitlebens ohne Ritterweihe. Es ift fcwer au glauben, daß man ihnen gegenüber im gesellschaftlichen Berkehr ängstlich die Unrede her vermieden haben follte. Wie viele Anappen fochten als fogenannte kipper in den Turnieren mit (f. F. Riedner, Das deutsche Turnier im 12. und 13. Jahrhundert. Berlin 1881. S. 28. 31. 68 f.; Alwin Schult, Sofifches Leben 2 II, 135). In dem formelhaften Zuruf sperâ, hêrre, sperâ sper (Parzival 79, 24. Liechtenstein Frauendienst, Lachmann 74, 23) liegt wohl nicht Unrede an den Waffen herbeischaffenden Anappen, fondern die Interjection (= Bott!) oder auch Anrede an den Turniergegner vor.

Walther selbst konnte übrigens auch bloß kraft seiner litterarischen Thätigkeit gerade so gut her genannt werden als der Schreiber des Herzogs Friedrich von Oesterreich (Liechtenstein Frd. 528, 4: sîn schrîber der hiez her Heinrich). Geistlicher Stand war dasur keineswegs die nothwendige Vorbedingung.

- S. 7. Schönbach wird seine frühere Meinung, Walther habe einem eblen [b. h. freiherrlichen] Geschlecht angehört, jest Angesichts der in seiner Schrift "Die Anfänge des deutschen Minnesanges" (Graz 1898, S. 95—99) gegebenen Ausstührungen über die entscheidende Kolle der unsreien Ministerialen im Minnesang gewiß selbst im Sinne meiner obigen Betrachtungen modificiren.
- S. 10 f. Bu 125, 4 wolte got, waer ich der sigenünfte wert, so wolte ich notic man verdienen richen solt. Im Wejentlichen richtig bemertte ichon 2B. Grimm, Ueber Freidant Rachtrag. Berlin 1851 (Abhandla, d. Afad, S. 259. - Rl. Schr. 4, 95): "Es standen Sinderniffe entgegen, die wir nicht tennen, vielleicht war er, was Wadernagel (zu Simrod 2, 196) vermuthet, bei unverhehlter Armuth (125, 5) nicht im Stand die Ausruftung gu beschaffen: es konnen aber noch andere Grunde ihn gurudgehalten haben. Er faßt jest ben Entichluß, als Pilger ober Waller mit= augeben, fagt, man folle ihn den Stab in die Sand nehmen laffen": d. h. W. Grimm bezieht 66, 33 darauf und interpungirt nach 66, 36 ftart, alfo lat als reine Aufforderung. — Auf Roften Anderer als Erfahmann den Kreuzzug mitzumachen war längst fo häufig geworden, daß die Kreugguasbullen, g. B. die Innoceng' III., diefen Fall ausdrücklich in ihre abstufende Systematit des Kreuzzugs= ablaffes aufnahmen. Auch Walther hoffte wohl, als er feine lette große Palinodie bichtete, auf folche Weife die erfehnte Reife über See antreten zu fonnen.
- S. 11. Am Stab zu Fuß gehn als der äußerst benkbare Grad der Erniedrigung (Walth. 66, 33). 3ch muß an der früher von mir nach dem Vorgang Max Riegers und Anderer gegebenen Erklärung (Reinmar und Walther S. 7) sesthalten, obgleich sie Müllenhoff ganz versehlt vorkam. Darin vermag mich auch die combinirend vermittelnde Interpretation nicht zu beirren, die Wilmanns versucht (in der zweiten Auflage seiner Edition zur Stelle, S. 273 f.). Unzweiselhaft kann der ohne

weiteren Bufat genannte Stab fowohl den Stab bes Alters als ben Bettel- oder Wanderstab bezeichnen. Das altnordische stafkarl bedeutet fowohl den Bettler als den Greis oder auch beides jugleich. Und Wilmanns erinnert jur porliegenden Stelle gutreffend an ben alten Romödianten: ber alte Minnefanger mag in der That leicht feine Stelle einnehmen. Entscheidung aber tann nur ftrenafte Eregese bes Gedichts felbit bringen. Wilmanns macht ba nun gegen die Auffaffung von Rieger und mir (die übrigens auch Silbebrand mit uns theilte) ben "Zusammenhang" geltend, genauer ift es eigentlich ein funtaftisches Moment. Rieger umschrieb: "Gefett, ich mare fo arm, daß ich fein Bferd hatte, fondern mit dem Stab über Land gehn mußte." Diefer "Unnahme, daß in den Worten lat mich an eime stabe gan nur eine Unterftellung, nicht die Angabe einer Thatfache liege", widerspricht nach Wilmanns der Andicativ in B. 37: sô bin ich doch der werden ein. Aber feit wann bedarf in einer conditionalen Beriode bei irrealem Conjunctiv des Bordersages auch der Nachsatz des Conjunctivs? Ueber= bies liegt hier ja gar fein Conjunctiv im Borberfat bor, fondern ein lat. Man muß überfeten: "Ich habe vierzig Rabre von Minne gefungen; jekt mo ich felbit ber Minne entfremdet bin und an der Schwelle bes Alters ftebe, mich den fechzig nabere, verlange ich nach wie vor Achtung und Beifall für meine Borträge. Freilich fehlt ihnen die frühere Rraft ber felbsterlebten Bahrheit. weil mir felbst tein Liebeslohn mehr blüht, habe ich noch mehr (66, 24: noch vollecicher) als früher Unfpruch auf Guren Dant und Gure Gunft. Denn ich bin nach wie por ein Mitalied ber Eblen. Sa, ich gehe noch weiter: fest einmal ben [unmöglichen] Fall, daß ich aller Mittel beraubt au Rug einherziehen muß, wie der elendefte Bankelfanger, fo werde ich, vorausgefest, bag ich fortfahre nach wordekeit zu ftreben, wie niedrig an außerem Rang ich bann auch fei, immer zu ben Eblen geboren." lat in rein con= ceffivem Sinn (= obaleich, obichon), wie es Wilmanns faßt, wird fich fchwerlich in der mittelhochdeutschen Zeit nachweisen laffen: das Deutsche Wörterbuch (VI, 240 b) belegt es nur aus dem Reuhochdeutschen. Dem Gebrauch an der ftreitigen Stelle ent=

spricht etwa Parzival 4, 3 nû lât mîn eines wesen drî, wo auch ein unmöglicher Fall als real gesetzt wird. Wilmanns hat ja insosern Recht, als er betont, daß die Ursache der schwindenden Anerkennung der Liebeslieder das Alter des Dichters ist. Aber die Steigerung, welche die zweite Strophe bringt, soll nicht eine Steigerung seines Alters, sondern seiner niedrigen äußeren Lebensstellung und seiner Armuth enthalten, und deren Symbol ist der stad. Allerdings der Stad eines greisen Dichters, aber nicht der Stad seiner körperlichen Gebrechlichkeit, am allerwenigsten seiner augenblicklichen und realen Greisenschwäche, was man bei Wilmanns' Interpretation annehmen müßte, sondern das Zeichen des supponirten höchsten Grades seiner Besitz und Heim athslosigkeit. Alls solches ist es der deutschen Sprache von den ältesten Zeiten die auf die Gegenwart geläusig.

Lex Salica 58 (Bait C. 265, Behrend G. 76, Geffden S. 58) vom infolventen Wergelbichuldner nach verübtem Totichlag: Et sic postea snachdem er durch Singabe bes gesammten mobilen Eigenthums die geforderte Summe noch nicht aufgebracht und den Offenbarungseid, weiter nichts ju befigen, geleiftet hat] in camisia [im Semd], discinctus [ohne Gurtel], discalcius [barfuß], palo in manu [den Stab in der Band], sepe füber ben Baun feines Behöfts] sallire debet. Der Sinn diefer Symbolit ift ber völlige Bergicht auf jedes Befigrecht an dem heimischen Bof, der Gintritt in die Rlaffe der heimathlofen Gigenthumslofen. Wenn der neuefte Berausgeber Beinrich Geffden (Lex Salica, Leipzig 1898, G. 220 f.) zweiselt, ob ber Stab hier "Beichen ber Landfluchtigfeit" fei, weil boch ber Totichläger nicht landflüchtig werden barf, fondern für ben etwa nicht zu beschaffenden Rest der Wergelbschuld weiterhin mit feiner Berfon haftbar bleibe, fo wird man zugeben konnen, daß nicht eigentliche "Landflüchtigkeit", vielmehr Unfeghaftigkeit und Obdachlofigfeit gemeint ift. Bgl. bagu Jac. Grimm, Rechtsalterthumer G. 134. Port aus babifchen Quellen: Abziehen mit einem stebli ohne die Hab (mit Stab ohne Hab). Ferner ebenda G. 734: "Berwiesene, raumten barfuß, entgurtet und einen Stab tragend bas Land"; "Bu Fuß vom Lande geben wie ein

armer Mann: Tied's Lichtenftein S. 142, 148 [Lachmann's Ausgabe 303, 8: Ich wil mich von dem lande heben ze füezen als ein arm man]. - Ein etwas abweichendes Symbol find weiße Stabe: fie bezeichnen die, welche fich auf Enade ober Unanade ergeben; in Solland an einigen Orten tragen Dienftlofe Magde weiße Stabe. Schon gleich nach Erscheinen meines Buchs über Reinmar und Walther verwies mich Fr. Brien brieflich gur Erklärung der Waltherftelle auf die Notigen im Korrefpondengblatt bes Bereins für niederdeutsche Sprachforschung II, 68, IV, 26 und bas Mittelniederdeutsche Wörterbuch s. v. stock, wo "am weiken Stock gehn" als Symbol ber tiefften Armuth und Sulflofigteit. geradezu des Bettels nachgewiesen ift. Das franzöfische il est reduit au baton blanc beißt "er geht am Bettelftab". Bang an die Situation der Lex Salica erinnert der Gebrauch in Frik Reuter's Stromtid, den Reinhold Röhler a. a. D. beibringt: En Man de mit en witten Stock in de Welt geiht, und de Man. de morgen mit 'n witten Stock dorvon geiht. Bier ift ber weiße Stab genau fo Attribut der Obdachlofigkeit (nicht eigentlich des Bettelns) wie der palus der Lex Salica. Die bom Erbrecht ausgeichloffene Wittwe tlagt im Butjabinger Land (nach Straderjan, Aberglaube und Sagen aus dem Bergogthum Oldenburg II, 252): "ick bün doch mînes mannes hôr nit wäsen, dat ick mit 'n witten stock van de stä afftrecken schall. In niederdeutschen Gegenden hört man: Mit 'n witten stocke ut 'n dôre gan, b. h. bankerott machen. Alle biefe von Woefte, Reinhold Röhler und Schierenberg gefammelten niederdeutschen Wendungen fegen bie alte Symbolit der Rechtsfprache fort: die Beige (Blante) d. h. die Rindelofigkeit ift nur eine Steigerung ber Befitofigkeit; felbft ber lette Reft von fpriegender Rraft foll dem Attribut des Armen ohne Scholle, Berd und Sabe abgesprochen werden. Nicht aber liegt, wie Boefte meint, in dem fecundaren Epitheton die Burgel bes Bilbes, fo daß "der feiner Rinde beraubte Stod" Sinnbild bes nachten "Bettlers" geworben fei.

Mit Walthers Bers berührt fich vollständiger Chriftophorus-Legende B. 659 (Zeitschrift für deutsches Alterthum 17, 106), wo Offorus das mächtige Roß, das ihm der Teufel geschaffen hat, mit den Worten verschmäht: Hab dir dein ros und dein gab, ich wil gen auf einem stab. Aehnlich Scriptor. rerum Prussicarum IV, 165 s.: Ouch sprach er [der Hochmeister], sy wustenn wol das er jetzundt nicht mê den die myntze hette, weltenn sy sy ym ouch benemen, so hette er gar nichtis, so müste er einen stab in die handt nemenn unnd bethelen geen von hûs zu hûs. — Goethe an Frau v. Stein (Zweite Ausgabe von Fielis, Frankfurt a. M. 1883, I, Nr. 76, S. 45):

Gestern als wir nachts von Apolda zurück ritten, war ich vorn allein bey den Husaren, die erzählten einander Stückgen, ich hörts, hörts auch nicht, ritt so in Gedanken fort. Da fiel mirs auf wie mir die Gegend so lieb ist, das Land! der Ettersberg! die unbedeutenden Hügel! Und mir fuhrs durch die Seele — Wenn du nun auch das einmal verlassen mufft! Das Land wo du so viel gefunden hast, alle Glückseligkeit gefunden hast die ein Sterblicher träumen darf, wo du zwischen Behagen und Misbehagen in ewig klingender Existenz schwebst — wenn du auch das zu verlassen gedrungen würdest mit einem Stab in der Hand wie du dein Vaterland verlassen hast. Es kamen mir die Trähnen in die Augen.

Es ist erstaunlich, wie in diesen Worten des jungen Goethe vom Jahre 1776 die uralte Symbolit sortlebt: Walthers Bild wird von ihnen ganz unmittelbar beleuchtet. Aber die Anschauung dauert in unserer Litteratur noch länger. Otto Ludwig läßt seinen Erbförster sprechen (Act II, Scene 8, Stern-Schmidt Bd. 3, 54):

Herr Pastor, ich bin Förster hier, oder er müsste öffentlich erklären, der Herr Stein, dass er an mir gehandelt hat als ein Schurke. Das Meine hab ich in seinen Forst gewandt, ich will nichts herausnehmen als den Stock, an dem ich in die Welt gehe und in meinen alten Tagen einen neuen Dienst suche (wie in Holland, f. oben).

Es ift bei der Erklärung des Waltherschen Gedichts auch auf den Gegensatz zwischen dem standesgemäßen Reiten und dem zu Fuß Gehen zu legen, der ja auch in Goethes Brief noch hinein spielt. Außer den Belegen, die Wilmanns, Leben Walthers S. 247. 445 Anm. 622 aus Walther (24, 20. 28, 8) und Hartmann (Erec 6694, Iwein 1766) anführt, seien noch folgende hier berzeichnet. Salman und Morolf 112 (Bogt's Ausgabe S. 23):

'Ez dût mir hûte und immer wê', sprach die frauwe wolgetân [Salmans Gattin], 'daz ein sô rîcher furste [ber gefangene König Fore] zû fûze sol von hinnen gân.'

Dô sprach der heidenische man:
'ich mag zử fůze vil wol gân;
ich lige hie ûf des lîbes nôt:
nû lôse mich kunigîn edele,
jâ dunket mich zử fůze gửt'.

Im Eckenlied (35, 1 ff., Deutsches Helbenbuch 5, 225) hat Frau Seburc, die Königin, den Riesen Ecke mit Brünne und Schwert ausgerüftet und gibt ihm nun das herrlichste Roß; er aber weist es als zu schwach für sein Gewicht zurück:

daz ros sol hie bestân, ich mac ze fuoze vil wol gân: jô bin ich ze ungefüege...

## Darauf die Ronigin:

Ecke lâ dich erbiten durch mînen willen wis geriten: jô schiltet man mich sêre. swar sô du nû der lande verst, mîn lop du gânde mir verzerst. wan sprichet mir kein êre wan 'daz er gar verwâzen sî, der dir gap die brünne und dir niht rosses gap dâ bî. phî im und sînem künne'.

In die litterarische Sphäre versetzt das Meister Kelin (Minne- finger III, 24 a):

Wil ie man hin gegen Swâben, der sol den edelen sagen daz ich mit kranken gâben mich vil lützel kan betragen: man sol in sagen, man sê mich selten rîten.

Höchst lehrreich aber für die Abstufung der socialen Rangverhältnisse mittelalterlicher Poeten ist eine Canzone des Mark-

grafen Albert von Malaspina gegen den Troubadour Rambaut von Baqueiras (1180-1207). Diefer Rambaut mar ber Sohn eines armen Ritters (wie vermuthlich Walther), murde erft Bofdichter bei dem Bringen Wilhelm IV. von Orange, der ihm einmal auf ein Spottgedicht antwortete: "Geht nur jum Ronig von Barcelona, wie ihr vorhabt; benn nichts ift euch lieber als Belb und ein schäbiger Ungug" (daneben halte man Balthers: getrageniu wat ich nie genam). Er fommt nach Oberitalien an den Sof des Markgrafen Bonifag von Montferrat, der ihn gum Ritter macht. Darauf fvielt nun bas Schmähgedicht bes Martgrafen von Malaspina an: "burch die Lombardei fah ich hundertmal Guch ju Bug geben in der Beife eines niedrigen Jongleurs, arm= felig an Sabe und ohne Gludsftern bei ber Liebften, und es murbe Guch Butes gethan haben, wer Guch ju effen gegeben hatte . . . Ihr handeltet wie ein Rarr, ba ihr Guer fruberes Gewerb verließet, bon bem 3hr Unertennung und Wohlergebn hattet, und berjenige, der Euch aus einem Jongleur jum Ritter gemacht hat, gab Guch Schaden, Blage, Miggeschick, Sorge, Rummer und Behinderung . . . benn feitdem Ihr bom Rlepper auf bas Rok geftiegen feib. machtet Ihr weder einen Schwert- noch einen Langenstoß." Bal. Dieg, Leben und Werte der Troubadours, 2. Aufl., S. 220. 223. 226 ff.

S. 23. wich (Walther 35, 28) soll nach Zeitschrift str deutsches Alterthum 40, S. 340 nicht das bairisch=tirolische wich, wiech sein, weil dieses als zu wuocher gehörig im 13. Jahrhundert noch wüeche gelautet haben muß. Es ist richtig, die tirolisch=

¹ Raynouard, Choix des poésies originales des Troubadours IV, ⑤. 10: Mas vos ai vist cent vetz per Lombardia Anar a pe, a ley de croy joglar, Paubre d'aver e malastrucx [malastruc Vatican. bei Mahn, Gebichte ber Στουβαθουιτὰ Ντ. 1307] d'amia; E fera us pro qu'ie us [qius Vatican.] dones a manjar . . . Fezetz que fols quan laissetz lo mestier Don aviatz honor e benanansa, E sel que us fetz de joglar cavallier Vos det enuei, trebalh e malanansa E pensamen et ir' et encombrier . . . Que pueys montetz de rossin en destrier, Non fezetz colp d'espaza ni de lansa.

bairifche Entrundung des ue ju ie lakt fich fonft aus fchriftlichen Quellen nicht vor dem 15. Jahrhundert belegen, val. Weinhold. Alemannische Grammatik § 102, S. 88, Bairische Grammatik § 89, S. 92. Aber fteht der etymologische Rufammenhang bes Worts mit wuocher überhaupt feft? Auch icheint mir binficht= lich der Entrundung für ein der Schriftsprache fremdes, absolutes Dialettwort die Möglichkeit eines früheren Auftretens teineswegs unbedingt ausgeschloffen, da wenigstens i für u im Bairischen feit bem amölften Rahrhundert bezeugt ift (Weinhold, Bair, Gr. § 19. S. 34). Doch habe ich ftets eine gewiffe Reigung gehegt für bie Auffaffung, daß ze wich vorliege, das bamals ichon veraltete Wort. welches in Beibnacht ben erften Bestandtheil bildet. "Den Mann schon zu nennen - fo etwa ließe fich Walthers Ausbruck modern wiedergeben - bas ift ein gar ju hehres Lob und beshalb leicht mit bem Matel der Fronie behaftet". Durch den Gebrauch bes Archaismus wich, bes großväterlich feierlichen Ausdrucks wollte der Dichter vielleicht gerade die Wirfung erzielen, die feiner Meinung nach bas Brabitat schoene, Mannern beigelegt, hervorruft.

- S. 28. Die gelehrte Bildung Walthers hat zuerst nachdrücklicher hervorgehoben Wackernagel (Herzog = Plitts Reals-Enchclopädie für protestantische Theologie Bd. 21 [1865], Kleine Schriften 2, 371 f.): er glaubte, besonders den Einfluß derjenigen lateinischen Dichter, die sich an den Aesop anschließen, wahrzunehmen.
- S. 33. Schönbachs Versuch einer biographischen Ausbeutung der Lieber Walthers ist von ihm selbst in seinem Buch über die Ansänge des deutschen Minnesangs S. 121 ff. ausebrücklich widerrusen worden. An die Stelle setzt er eine Betrachtung, mit der ich mich wohl besteunden kann. Widerspruch muß ich nur gegen seine Darstellung meines Standpunktes erheben. Zunächst ist das Problem, wie weit der reale Gehalt der Minnelieder ersforsch dar sei, nicht zuerst von Wilmanns in seinem Leben und

Dichten Walthers S. 164 principiell geftellt und erörtert worden. Bielmehr glaube ich für mein im Jahre 1880 erschienenes Buch über Reinmar ben Alten und Balther von ber Bogelweide bas Berdienst beanspruchen ju durfen, principiell und unter Berborhebung der Confequengen die methodische Willfur entschleiert ju haben, die in allen bisherigen Berfuchen, Balthers und anderer Minnefänger Lieder biographisch auszudeuten und biographisch ihre Chronologie festzustellen, ihr Wefen trieb, sowohl in ben Bemühungen bon Beiste, Rieger und Anderen wie in den Conftructionen autobiographisch geordneter Liebesroman-Liederbucher durch Müllenhoff, Scherer u. f. w. Gine gang bavon verschiedene Frage ift die: wie viel den Liedern Erlebtes ju Grunde liegt? Darauf antwortete ich von jeher mit einem "viel", aber wir konnen den wechselnden Grad diefer Bahrheit, die relativ bei jedem Dichter verschiedene Mischung von Dichtung und Wahrbeit nicht meffen. Deshalb widerfprach ich ,Angeiger für deutsches Alterthum 9, 350' ben Ausführungen bon Wilmanns, der die Minnelieder für bewußte Fictionen erflart und die Liederbucher auf fünftlich componirte Cyclen frei erfundener Gedichte ohne realen Inhalt gurudgeführt hatte. In ber Darftellung Schonbachs fieht es fo aus, als hatte fich meine Auffaffung über biefe Fragen im Laufe ber Zeit verschoben. Das Gegentheil ift richtig. Rach wie bor erklare ich: eine Chronologie der mittelhochdeutschen Minnelprit auf Grund biographischer Ausdeutung ihres erotischen Inhalts, ber in ihnen ausgesprochenen Liebesschichfale und Liebesempfindungen, entbehrt jeder miffenschaftlichen methodischen Bafis, eben weil eine folche Ausdeutung rein unmöglich ift; objectiv ber Forschung gu= ganglich ift nur ber Stil im weitesten Sinn, b. h. Sprache, Metrit (Reimfunft, Strophit, Rhythmit), Stil im engeren Sinne, Motive, Composition, Redeformen u. f. w .: fingirt find die Lieber ihrem Inhalt nach barum nicht, es tommen gewiß reine Fictionen bor, aber nichts zwingt, fie für die Regel zu halten. Und noch eins: Die Freude, Schonbach jest an meiner Seite gu feben, tann auch nicht badurch gedämpft werden, daß es mir achtzehn Rahre lang nicht gelungen ift, ihn durch meine umfaffende Argumentation zu überzeugen, sondern daß dies erst den einseitig auf die Rhythmit beschränkten statistischen, an sich verdienstvollen Erhebungen Sarans möglich wurde, die sicherlich niemals in dieser Tendenz und Form angestellt worden wären, wenn ich nicht seit 1880 immer wieder in meinen Schristen und Vorlesungen die Nothwendigkeit gepredigt hätte, die Chronologie der mittelhochdeutschen Lyrik auf einer genauen historisch-genetischen Analyse der künstlerischen Form auszudauen, wobei ich stets und schon in meinem Buch über Keinmar und Walther die Metrik, namentlich Keimkunst und Strophenbau, mit eingeschlossen und in Betrachtung gezogen habe. Indessen schein ja nun einmal das Zeitalter der Statistik auch in unserer Disciplin angebrochen zu sein und vor dem Siegeszug dieses Phantoms halten die Götter der philologisch = historischen Methode leider nicht Stand.

Diese Götter aber, beren Namen einzelnen jüngeren Germanisten — ich denke dabei nicht an Saran — bereits unbekannt zu werden ansangen, während ihre Macht von nicht wenigen längst verachtet wird, heißen Kritik und Exegese, Exegese und Kritik und hundert= mal Kritik und Exegese!

S. 37. Zur Frage nach den Borbilbern für Walthers Spruchpoesie wäre noch auf eine andere Erscheinung hinzuweisen. Politische Dichtung im großen Stil haben, bevor Walther in Deutschland die Bahn brach, die provençalischen Troubadours gepstegt. Aber mit dem Unterschied, daß sie damit die Minnepoesie verquickten: ihnen dient auch die Straspredigt gegen die weltlichen oder geistlichen Großen, gegen Kaiser oder Papst nur als Folie für die Liebeshuldigung. Walther hat niemals in demselben Gedicht ein politisches und ein minnigliches Thema behandelt. Tropdem liegt die Frage nahe, ob nicht sein Uebergang von der minniglichen Hospiechtung im Stil Reinmars zu der politischen Spruchpoesie angeregt worden ist durch romanische Beispiele. Um leichtesten konnte auf ihn wirken Peire Vidal: dieser hielt sich bei König Emmerich von Ungarn, der seit 1196 regierte, zu Lebzeiten Kaiser Heinrichs VI. aus, der am 11. September 1197 starb, also

1196 oder 1197, in nächster Rahe Walthers. Seine scharfen Ausfälle gegen den Kaiser und die Deutschen, seine nationalistische Berherrlichung der provengalischen Heimat dürsten in Gedichten Walthers einen Gegentlang geweckt haben. Bgl. oben S. 168 und Anm. 2; ferner Untersuchung 3.

S. 39. Für den Martinstag, an dem Walther meiner obigen Bermuthung nach das Geld zu seinem Pelzmantel erhielt, dürsen wir srohe Festlichkeiten und Lieder als alt überliesert annehmen: gewiß bestanden sie schon zu Walthers Lebzeiten. Thomas von Chantimpre, der etwa 1210 bis 1270 lebte, kennt in seinem Buch vom Bienenstaat (1263) einen cantus turpissimus de beato Martino, plenus luxuriosis plausibus per diversas terras Galliae et Teutoniae promulgatus (Bonum universale de apibus ed. Colvener. Duaci 1627, S. 456 f.). Und das allerdings etwas süngere Martinslied einer Wiener Handschrift des 15. Jahrhunderts (s. Hossmann, In dulci jubilo. 2. Ausgabe. Hannover 1861, Nr. 36, S. 89 f.) wird wohl den Inhalt und den Ton des Vagantenlieds, wie es vor Wolfgers Ohren am Martinstage des Jahres 1203 in der bischösslichen Burg zu Zeiselmauer erscholl, ziemlich treu bewahrt haben:

Pontificis eximii in sant Mertens êre patronique largissimi, den schol wir loben sêre.

In cuius festo prospere zu weine werdent moste, et qui hoc nollet credere, der lass dy wursen [schlechteren] chosten.

Martinus Christi famulus was gar ain milder hêrre: ditari qui vult sedule der volg nach seyner lêre,

<sup>1</sup> Andere Martinslieder, in der Art des Steinmarschen Geschmack bei F. A. Mayer und H. Rietsch, Die Mondsee-Wiener Liederhandschrift. Berlin 1896 (Acta Germanica IV), S. 511 ff. (bazu S. 216 f.).

Et transmittat hie stantibus dy pfennig aus der taschen, et donet scientibus den wein in grossen flaschen!

Detque esurientibus dy gueten faysten praten, gallinas cum cauponibus: wir nemens ungesoten.

Vel pro honore dirigat die gens und auch die anten, et qui non bene biberit der sey in dem panne<sup>1</sup>!

- S. 46. Quos tenuior compescit numerus bezieht sich lediglich auf die Majorität bei der Wahl gegenüber der Minorität, die für Otto gestimmt hatte, steht also nicht gleich mit doch wart der leien mêre, was auf die Uebermacht im später solgenden Bürgerkriege sich bezieht. Die nähere Beleuchtung bringt die dritte Untersuchung.
- S. 46. 47. Den Gegensah, welchen die Bamberger und hallischen Fürstenproteste zwischen dem eigentlichen Willen des Papstes und den Handlungen und Absichten seiner Rathgeber und Wertzeuge, namentlich der Legaten, annehmen, sucht W. Grotesend (Zur Charakteristik Philipps von Schwaben und Ottos IV. von Braunschweig. Trier 1886, S. 34. 36) im Gegensah zu Winkelmann sür keinen künstlich construirten zu erklären. Innocenz habe in den verschiedenen, während des Thronstreites schwebenden kirchlichen Wahlzwisten keineswegs ausschließlich die Candidaten welfsicher Gesinnung anerkannt, sondern auch ausgeprägte Anhänger Philipps, z. B. Egbert von Bamberg und Albrecht von Magdeburg; er habe mit dem vom Legaten gebannten,

<sup>1</sup> Ich gebe den Text nach Denis' Abbruck (Codices manuser. Theologici Bibliothecae Palatinae Vindobonensis Vol. II pars III, Vindobonae 1802, S. 2139), der den bajuvarischen Sprachcharakter der Aufzeichnung treuer bewahrt als Hoffmanns Normalisirung.

staufisch gesinnten Bischof Konrad von Halberstadt (f. oben S. 63. 92 f.) freundschaftlich verkehrt, als dieser auf der Rückehr von seiner Pilgersahrt in Kom ihn besuchte; er habe in einigen Fällen, wo die Legaten gegen deutsche Bischöfe schärfer vorgingen, als ihm lieb war, jenen seine Unzufriedenheit nicht verhehlt und manche ihrer Maßregeln rückgängig gemacht, ja sie wiederholt scharf getadelt.

Die Begründung dieser Aussassing hält, was ich hier nicht näher nachweisen kann, im Einzelnen nicht Stich. Wenn der Meister aller politischen Künste Innocenz seine Bevollmächtigten gelegentlich desavouirte, so dars man daraus noch keinen principiellen Gegensatzu ihnen erschließen. Alle diplomatische Technik muß zurückzuweichen verstehen, wenn es der Ersolg verlangt. Und gewiß hat Innocenz auch immer gern menschliche Gerechtigkeit und Berzeihung geübt, wo es mit seinen Zielen verträglich schien. Die Seele des Kampses gegen Philipp aber war er im Jahre 1201 unzweiselhaft. Das wußten auch die protestirenden Fürsten. Das wußte gewiß auch Walther, als er seinen Spruch 9, 16 dichtete. Wenn er und wenn jene es verschleiern, so versuhren eben auch sie nach den Geboten politischer Klugheit, die dem mächtigen Feind gern goldene Brücken zum Kückzug und zum Friedensschluß baut.

Jenes Walthersche der babest ist ze june entsprach aber mehr noch als dem Manisest der Bamberger und hallischen Fürstenversammlungen der Politik des Königs selbst. Philipp hat immer auch in den Augenblicken seines höchsten Glückes und selbst da, wo er öffentlich gegen die Curie eine scharse Sprache führen ließ, perstönlich zu verhüten gesucht, daß die Verbindungssäden, die nach Kom leiteten, ganz zerrissen. Die späteren weitgehenden Concessionen, welche von vielen modernen Forschern als unwürdige Demuth und Schwächlichkeit einem unversöhnlichen Feinde gegenüber getadelt worden sind, die, wie ich annehmen möchte, auch mitgewirtt haben, Walther dem König zu entfremden, lehren, daß Philipp vor der Gewalt des Papstes sich niemals als wirklicher Herr des Imperium sühlte wie sein großer Bruder. Es haftete ihm von seiner geistlichen Lausbahn, sür die er einst bestimmt gewesen war, dem Pontificat gegenüber immer noch ein Rest von Unsreiheit an.

S. 47. Der Papst ist zu jung (9, 39). Diesen klagenben Ausruf des Klausners saßt Wilmanns (zur Stelle) in dem Sinne: "er ist aus jugendlichem Ungestüm zu hitzig und leidenschaftslich". Für die oben von mir gegebene Deutung: "er ist zu jung, um die Känke seiner Kathgeber, der Cardinäle und der Legaten zu durchschauen und ihnen Widerstand zu leisten", darf natürlich bei Leide nicht ent scheiden die Uebereinstimmung mit dem Gedankengang der gleichzeitigen Halle-Bamberger Fürstenerklärung, die auch die Verantwortung vom Papst auf seine Rathgeber abwälzen zu wollen sich den Anschein gibt. Das wäre eine zwar ost angewendete, aber gänzlich unmethodische Art der Exegese, eine Exegese von außen, durch mechanische Auspfropsung fremder Parallelen. Nur durch genaue, un be fangene Erwägung des Wort lauts der Stelle kann sestgesstellt werden, ob das ze iunc die Bedeutung hat, die ihm Wilmanns, oder die, welche ich ihm zuschrieb.

Der Dichter stellt sich dar als Beobachter und Kenner der intimsten Geheimnisse der römischen Politik: ze Rôme hôrte ich liegen, zwêne künege (natürlich Friedrich und Philipp) triegen.

Die Quelle also ift die liftige Berichlagenheit, die rabuliftische Rechtsverdrehung. Das find nicht die Gigenschaften leidenschaftlich vorstürmender, unbedachtsamer Jugend, auf die jenes ze junc im Sinn von Wilmanns paffen fonnte. Da von huop sich der meiste strit: die Folge mar der Krieg zwischen den Biaffen und Laien. ben erft beide Barteien mit dem Schwert, fpater die Biaffen mit ben geiftlichen Waffen bon Bann und Interdict führen. Den Anfang der Berwirrung fucht Walther, wie man fieht, nicht in leidenschaftlich jugendlicher Seftigkeit, nicht in übereilten Magnahmen des Babftes, und auch den letten Act ichreibt er burchaus der Gesammtheit ber Pfaffen ju si griffen zuo der stole wider, si bienen, die si wolten, do storte man diu goteshus, nichte vom Gingreifen des Papftes. Mithin tann bas ze junc nur fo berftanden werden, wie oben: er ift durch feine Jugend verhindert, all dem rechtzeitig vorzubeugen oder Einhalt zu thun. schwebte, wie in Untersuchung 3 ausgeführt werden wird, bei 9, 21 (ze Rôme hôrte ich liegen, zwêne künege triegen) bie Deliberatio

super facto de tribus electis vor (Registrum de neg. imperii 29, Migne 216, 1025 B. 1031 B), wo nicht bloß Philipps, sondern auch Friedrichs Erbansprüche von Innocenz advocatorisch und doppelzüngig besprochen werden. Allein, nachdem Walther einmal die Maske vornahm, die wahre Urheberschaft aller Maßregeln gegen die staussische Sache nicht zu kennen, sondern sie auf die Cardinäle abschob, konnte er ja auch die Gedanken, wie sie jenes Actenstück ausspricht, das übrigens selbst nicht publicirt worden ist, als Aussfluß der Jntriguen der alten Cardinäle sassen.

- S. 49. Die willfürliche Entscheidung des Cardinallegaten Guido über die Mainzer Doppelwahl. Die Wähler Lupolds von Worms und auch Erzbischof Ludolf von Magdeburg warfen dem Legaten geradezu vor, daß sein Urtheil von den Gegnern durch Bestechung erkauft worden sei (s. Winkelmann 1, 226 und Anm. 1).
- S. 49. Gefälschte Briefe bes Papstes im Mainzer Schisma. Es hätte hervorgehoben werden müssen, daß die darin genannten deutschen Bischöfe sie sür echt nahmen, wirklich glaubten, der Streit sei vom Papst der Entscheidung des Cardinallegaten entzogen und vor ihr Forum gewiesen worden, und demgemäß sogar eine Borladung an Siegsried von Eppstein erließen (f. Winkelmann 1, 225, Beilage XI, S. 552 st.).
- S. 52. Das Lob bes zuchtgemäßen Hofdienstes der Thüringer und Sachsen im Spruch vom Magdeburger Weihnachtssest (19, 15. 16) soll, wie Untersuchung 3 nachweist, die Proteste der rheinischen Wähler Ottos gegen die auf nicht herkömmlichem Boden, nämlich zu Mühlhausen in Thüringen, vollzogene Wahl Philipps absertigen und lächerlich machen.
- S. 56. Walthers Einführung an den österreichi= schen Hof durch Wolfger von Paffau ist ausgeschlossen, da der Bischof erst 1199 aus dem Orient heimkehrte.

S. 57. Walthers Lob bes Patriarchen-Hofes von Aquileia (34, 36) beweist einen häusigen Ausenthalt des Dichters in dieser Grenzstadt deutscher und italienischer Cultur. Gewiß sind "seine Lieder auch in Friaul erklungen" (Schönbach, Ansänge des deutschen Minnesangs S. 33) und sicherlich muß man, Schönbachs Anregungen solgend, hinsort die schärsste Ausmerksamkeit der vermittelnden Rolle zuwenden, die Wolfger von Aquileia und sein Hof zwischen deutscher und romanischer Bildung gespielt hat. Wolfgers Vorliebe für deutsche und italienische sahrende Sänger und Sängerinnen habe ich oben (S. 55) nach Gebühr betont.

Unter ben vielen italienischen Gelehrten und Boeten, mit benen Wolfger als Reichslegat für Italien in nahere Berührung gefommen ift, mochte ich bier die Aufmerksamkeit auf einen auch an fich höchft intereffanten Mann lenten, den Bolognefer Juriften und Lehrer der Rhetorif Boncompagno aus Moreng. Ueber Die Stelle, welche er als Bertreter bes italienischen, modernen Stils einnimmt gegenüber der clafficiftischen Richtung der frangösischen Schule von Orleans, fowie über feine wunderliche Perfonlichfeit, die uns halb wie ein mittelalterlicher Bagant halb wie ein fahrender Boet und Sumanift aus der Frühzeit der Renaiffance anmuthet, genüge es, auf die förderliche Biographie binguweifen, die C. Sutter in feiner Sabilitationsfchrift (Aus Leben und Schriften bes Magifter Boncompagno, Freiburg i. B. 1894) von ihm gegeben hat; dort findet man auch Die reiche, altere und neuere Litteratur verzeichnet. In Bohmers Acta imperii selecta (Nr. 1066. 1067 S. 762 ff.) ift bereits por Jahren ein erfundener, aber offenbar gleichzeitiger und dem wirklichen Stand der Dinge entsprechender Briefwechsel zwischen Philipp und Otto aus Boncompagnos Formelbuch 'Boncompagnus' (IV, 2, cod. lat. Monac. 23499, Bl. 29 b) abgedruckt: da fordert Philipp nach bem Abfall Adolfs von Köln Otto auf, nunmehr feine Sache, ber fich auch fein eigener Bruder entziehe, verloren zu geben, erhalt aber eine schnöde und ftolze Antwort. Aus ber Summa des Boncompagno in einer Grager Sandichrift (Universitätsbibl. Cob. 225, alt 42/43) des 13. Jahrhunderts, die mahrscheinlich aus Milstatt stammt, hat Loferth (Beitrage 3. Runde fteiermart. Gefchichtsqu. 26 [1894], S. 21 ff.; vgl. A. Archiv 22, 306 f.) einige die Babenberger betreffende Briefe edirt. Beziehungen mit Deutschland mußten ihm auch durch den Cardinal Lev eröffnet werden, der 1207 als Legat in Deutschland war: einen Lobspruch auf ihn enthält die genannte Summa, und auch seinem Neffen Matteo Brancaleoni stand Boncompagno nahe. Biel wichtiger aber für uns ist, daß aus dieser Summa sich auch eine enge Verbindung zwischen Boncompagno und Wolfger von Aquileia ergibt: den kaiserlichen Legaten preist er als seinen Gönner. Da nun Walther nach 31, 14 (vgl. oben S. 42) unzweiselhaft in Oberitalien, im Pogebiet gewesen ist, kann man die Frage ausweisen, ob die beiden sich nicht persönlich gekannt haben.

Boncompagno zeigt eine auffallende Vorliebe für die fahrenden Sänger und Künftler. Mufter für Empfehlungsbriefe zu Gunften dieses leichten Bölkchens nehmen in seinem Formelbuch Boncompagnus' einen breiten Raum ein. Sie sind, so viel ich weiß, von den Freunden der altdeutschen Litteratur bisher nicht beachtet worden. Aber für die Beurtheilung der socialen Verhältnisse der nächsten Beit- und Standesgenossen Walthers bestigen sie um so mehr Interesse, als sie aus dem persönlichen Kreise des großen Spielmannsgönner Wolfger stammen, in dem auch Walther seinen Pelzrock empfing. Ich gebe sie daher nach Rockingers Abdruck (Vriessfteller und Formelbücher, München 1863 [Quellen und Ersörterungen zur bairischen und deutschen Geschichte IX] I, 163 f.):

Buch VI. Titel De remuneracione ioculatorum. De inuentore cancionum:

Quanti nominis quanteue fame sit Bernardus [3ar. P.] euentator et quam gloriosas fecerit canciones et dulcisonas inuenerit melodias, multe orbis provincie recognoscunt [!]. Ipsum ergo magnificencie uestre duximus commendandum, liberalitatem uestram rogantes attencius, ut eum ob nostre amicicie interuentum honorabilius remunerare uelitis, scientes nobis fuisse gratum plurimum et acceptum, quod vestre milicie atque nupciis uoluit interesse.

Es handelt sich also um ein hoffest bei einer Schwertleite und Hochzeit: man denkt unwillfürlich an Walther und die Wiener Hoffeste (f. oben S. 54 f. 56 f.). Dann solgen gleiche Empsehlungsbriefe für Musikanten: De uiolatore: Latorem presencium H., qui uiolam scit tangere in dulçore, ad uos duximus destinandum, rogantes ut eum remunerare nostre dileccionis intuitu debeatis.

De liratore vel symphonatore. Litteras nostri sigilli munimine roboratas uestre duximus amicicie destinandas rogantes, ut latori presencium E. [Bar. B.] remuneracionem vice nostra sicut expedit conferatis, scientes quod hic nouit cantare cum lira et tangere mirabiliter simphoniam.

De zitharedo. Ad uos hunc transmittimus citharedum, rogantes ut si cordas iocunde fecerit consonare, iocundum sibi premium tribuatis.

De arpatore vel rotatore. Uirum curialem pariter et famosum, qui arpam uel rottam super omnes in omnimoda uarietate sonorum tangere conprobatur, uestre nobilitati attencius conmendamus rogantes, quatinus munus uestrum eius operi et sciencie coequetur.

hieran schließen fich Empfehlungsbriefe für Atrobaten, Gautler und Runftstückmacher, von benen der lette einen griechisch-lateinischen Ramen hat:

[S. 164]. De s'altatore. Lator presencium nomine S'altarellus ex re nomen habere uidetur, quia saltat ut ceruus et ascendit sicut muscipula super cordas. Unde rogamus, quatinus uice nostra ei de suo uelitis respondere labore.

De illo qui scit uolucrum exprimere cantilenas et uoces asininas. Lator presencium nomine Falandrellus effectum per uocem nititur imitari, quoniam horis officio exprimere cernitur diversas uolucrum cantilenas et quod est mirabilius sic tercias promere nititur asininas, quod si foret absens esse asinus crederetur. Unde illum a uobis conpetencius remunerari optamus.

De quodam ceco mirabili. Lator presencium nomine Pasaioculare omnes cecos superat in uidendo, quia licet non habeat oculos, ea tamen per ymagines et ferrea instrumenta ostendit, que uidentes etiam ostendere non ualerent. Unde quia ethimologiam sui nominis imitatur, ideirco debet in muneribus copiosius honorari.

## Bulegt wieder Briefe für Spielleute:

De litteris generalibus pro quolibet ioculatore ac ioculatrice. Latorem sive latricem presencium P. ioculatricem siue ioculatorem, qui uel que nostre curie uel nupciis uoluit interesse, curialitati uestre attencius commendamus rogantes, ut eum uel eam nostre dileccionis intuitu remunerare uelitis.

hierauf gibt der Berfaffer eine unschätzbare fleine Scholie über bie Runftlernamen der fahrenden Gautler und die Art, wie diefe

Scherz- und Necknamen vielsach Anlaß mehr ober weniger gelungener Schwänke, oft auch plumper Rohheiten wurden. Bon einem tuscischen Pfalzgrasen, den er Widoguerra nennt, erzählt er sonderbare Belustigungen dieser Art.

Notula qua doctrina datur de iocosis nominibus ystrionum et quomodo Widoguera palatinus Tuscie comes secundum interpretaciones nominum consueuerit deludere histriones. Den Pica zwingt er, auf einen Baum zu steigen, um zu stiegen. Malanotte und Maldecorpo malträtirt er solgendermaßen: jenen sett er bei Schnee und Nordwind auf das Dach, den andern nacht zwischen zwei Feuer, während sein Körper cum axungia porcina so lange gerieben wird bis er rust: bene sum liberatus. Den Abbas läßt er tonsiren. Als einmal zu Ostern ihn viele Histrionen trotz dreitägiger Beschentung immer noch anbetteln, besiehlt er 100 davon ascendere non paruum cumulum palearum, super quem tam diu stetere coacti, donec ignis, quem undique secit apponi, aliquid tangeret de indumentis et barbis pariter et capillis.

Ein ethnographisch=antiquarisches Interesse, das bereits an den späteren humanismus erinnert, beweist der Titel:

[3. 141] De consuetudinibus plangentium.

Tingehende Beschreibung der Klagesitten bei den einzelnen Bölsern: Kömer, Griechen, Calabrer, Tuscier, Lombarden und Romanioli, Gallier, Yspani; dann zusammengesaßt Anglici, Boemi, Poloni Ruteni atque Sclaui; weiter Sarder und Barbaren; endlich Theutonici.

[S. 143] De consuetudine Theutonicorum.

Theutonici furorem mitigant in plangendo, quia sine strepitu et clamore stant uel sedent iuxta corpora defunctorum, summissa quippe voce deplorant pariter et suspirant et sine honerosa uociferacione producunt lacrimas pietatis.

Eine Schilderung, mit der wir wohl zufrieden fein durfen. Zugleich ein werthvolles Zeugniß für die altheimischen Bestattungsceremonien: die Todtenklage sehlt hier, wie man sieht, völlig.

Den Beschluß mache ein Brief der Stadt Mailand, aus dem, wie man sosort merken wird, in der That etwas von den Gedanken und Worten Walthers uns entgegenzutönen scheint:

Buch III. Titel: De hiis qui protectiones implorant.

[S. 144] Mediolanum se pape commendat et suadet contra Phylippum.

Urbs Mediolanum, que pre cunctis mundi ciuitatibus in ecclesie Romane obsequiis deuocius permanet et permansit, se uobis tanquam patri precipuo reconmendat et uestre audet consulere sanctitati, ut reducentes ad memoriam crudelem et nociuam rubri Frederici prolem in laudabili proposito firmius persistatis, quia, si contingeret preualere Philippum, repercuteret altera plaga priorem . . . Sane bonum est et a coequalis meriti tramite non discordat, ut inter Allamannos discordia foveatur, quia tempore scismatis Romanam fecerunt ecclesiam diutius nacillare.

Wen erinnerte das nicht an die Worte, die Walther 1213 den Papft sprechen läßt Angesichts des neuen kaiserlichen Schismas zwischen Otto und Friedrich?

34, 4. Ahî wie kristenlîche nû der bâbest lachet, swenne er sînen Walhen seit 'ich hânz alsô gemachet' [= sane bonum est!]! daz er dâ seit, des solt er niemer hân gedâht. er giht 'ich hân zwên Almân under eine krône brâht

daz siz rîche sulen stoeren unde wasten. ie dar under füllen wir die kasten; ich hâns an mînen stoc gement, ir guot ist allez mîn u. f. w.

- Es klingt, als ob der Fassung des Boncompagno, die sich auf den ersten Thronstreit bezieht, und der Walthers dieselbe wirkliche Aeuserung, wie sie im päpstlichen Kreise gesallen war oder doch päpstlichen Kreisen zugeschrieben wurde und als solche umlies, zu Grunde gelegen hat. Und man wird über den Anklang alles Ernstes nachdenklich, wenn man sich klar macht, daß für den Florentiner wie für Walther Wolfger doch eine politische Autorität sein mußte.
- S. 68. 69. Die vereinzelte Nachricht von der Theilnahme Dietrichs von Meißen an der Fürsten= Berschwörung gegen Otto (1210—1211) erklärt Bretholz

- (N. Archiv 22, 297) auf Grund eines bisher unbeachteten Briefes Innocenz' III. als Verwechselung mit dem Herzog Otto von Meran. Damit entfällt dann aber jeder Grund, Walther aus seinem Lob der Treue des Meigners irgend einen sittlichen Borwurf zu machen.
- S. 73. Die sieben Papstsprüche bes zweiten Ottentons erörtert eingehend in ihrem Zusammenhang, ihren historischen Boraussetzungen und der Zeit und Beranlassung ihrer Entstehung die Untersuchung über "die sieben Sprüche gegen das vierte Lateranische Concil."
- S. 76. Der Bozener Wein, den Walther im Kloster Tegernsee vermißt zu haben behauptet, kommt auch als Inbegriff des Trefflichen in Wolframs Willehalm 136, 10 vor, wo dem saftenden Otarkgraf Willalm von Provenze auf sein Begehren von seinem königlichen Gastgeber statt der Ansangs aufgetischten Delikatessen und kostbaren Weine nur trockenes Brot und Wasser vorgesetzt wird:

Der wirt wol hôrte unde sach daz er von trûren ungemach dennoch pflac und het erliten: ern wolt in dô niht fürbaz biten deheiner bezzeren spîse lebn. er begunde im hertiu wastel gebn, und trinken, des diu nahtegal lebt, dâ von ir süezer schal ist werder dann ob se al den win trunk der mac ze Bôtzen sîn.

Steckt nun etwa auch hier eine Anspielung auf Walthers Tegernseer Spruch verborgen? Die Nachtigall, der das Wasser so gut bekommt, soll damit nach dem bekannten, von Gottfried in der berühmten Tristanstelle (B. 4749 ff.) durchgeführten Bild die Nachtigall von der Vogelweide, die Führerin und Repräsentantin aller Nachtigallen, d. h. Minnesänger, und seine Klage über das Wasser gemeint sein, das man ihm in Tegernsee statt des erhossten Bozener Weines vor-

gesetzt hat? Ich antworte mit Ja und erblicke in diesem Scherz auch einen hieb auf den ihm unsympathischen Gottsried und die Minnesänger insgemein, über die Wolfram ja so gern spottet (s. oben S. 13. 16). Zu dem Witz über den Spießbraten Walthers im Willehalm (286, 19) bildet danach dieser Spaß mit dem Tegernseer Wasser das Seitenstück: dort wird Walthers parabolischer Wunsch nach größeren Bratenstücken im eigentlichen Wortsinn ausgelegt, als wolle der treue Minnesänger seine Angebetete damit versorgen, und dann der dicke Küchenmeister auf dem Rost der hungrigen Dame zur Sättigung empsohlen:

dirre brâte was dick unde lanc: ez hete sîn frouwe dran genuoc, der er sô holdez herze ie truoc.

Hier wird dem zarten Dichter höfischer Minne, der sich, der Nachtigall gleich, mit dem klaren, der Stimme und dem Gesang zuträglichen Wasser begnügen sollte, vorgerückt, daß er nach Tiroler Wein Verlangen äußere. An beiden Stellen ein Spiel mit dem Vogelnamen Walthers und eine offenbare Verwunderung über die Zwiespaltigkeit seines poetischen Repertoirs: dem Minnesänger — das ist der heim-liche Sinn — kommt es nicht zu, über reale Vorsälle des Alltags und des harten politischen Lebens das Wort zu ergreisen. Die neue Bahn, die, wie ich zuerst (Reinmar und Walther S. 83 unten. 131; vgl. auch oben S. 42) aussprach, Walther eingeschlagen hat, indem er neben dem ritterlichen Minnesang auch die realistische, gnomische und politische Spruchdichtung der Spielleute und vagirenden Cleriker in Pflege nahm, erschien also auch schon den Zeitgenossen als neu.

S. 85. Zu den Ausstührungen über Engelbert bon Köln ist nachzutragen, daß Walther in dem zornglühenden Spruch 85, 9 über seine Ermordung (8. November 1225) unter dem frischen Gindruck des grauenvollen Berbrechens, also wohl noch im November des Jahres, ergreisend Klage sührt.

## S. 97. Gin mittelalterlicher Samlet (22, 9).

Dich heizet vater maneger vil: swer mîn ze bruoder niht enwil. der spricht diu starken wort ûz krankem sinne. Wir wahsen ûz gelîchem dinge: spîse frumet uns, diu wirt ringe, sô si dur den munt gevert. wer kan den hêrren von dem knechte scheiden swa er ir gebeine blôzez fünde?

Darin lakt fich in der That etwas von der Freigeisterei, von ber naturaliftifchen Belterflarung des Averroismus fpuren, wie fie am Boje Friedriche II. herrschen mochte. Indeffen find folche Bedanten, beren biblifche Borbereitung Wilmanns (gur Stelle) außeinandersett, doch ichon alter. Gine Sandichrift der Stadt= bibliothet zu Berdun enthält ein lateinisches Gedicht an Raifer Beinrich V., das ähnliche demofratische Tone anschlägt (abgedruckt Angeiger für Runde ber beutichen Borgeit, 1874, G. 374):

Nos rationales Domini mens finxerat omnes. Si quid distamus, soli numero referamus. Formans fber herr indem er und schuff equauit, eadem substantia iunxit:

Ars sed praeualuit, fors naturam superauit; Te michi praefecit, ius naturae violavit, Divicias auxit, sed non hominem magefecit: Es certe quod eras; aliter si senseris, erras; Es, ni fallor, quo homo me secludere nolo; Te teneo fratrem, uiuit pater omnibus idem; Qui spernit fratrem, liquido spernit quoque patrem.

Bei Walther ift jedoch die natürliche, rein materielle Bleichheit der Menschen stärker betont: Diefes Mehr gehört dem Beitalter bes großen Entels Barbaroffas.

S. 98. Ginen andern Runftgenoffen, ber Stolle hieß (32, 11). Bon biefem, allerdings bisher noch nicht gang aufgeflarten Gedicht findet fich in der Zeitschrift für deutsches

Alterthum 22 (1896), 338 ff. eine Interpretation, die durch ihre wahrhaft schändliche Monftrosität alle mir in dem germanistischen Nach bekannten exegetischen Thorheiten weit überragt. Ich will gang abfehen von der geradezu beifpiellofen Robbeit und Gefchmadlofigkeit, die darin liegt, Walther von der Vogelweide die Phantafie eines Roprophagen zuzutrauen, ebenfo von dem unglaublichen Mangel an Empfindung für das, was im gefellschaftlichen Bertehr ber Sofe ju Unfang bes breizehnten Jahrhunderts julaffig und im Stil ber höfischen Poefie möglich war. Das alles fällt ja in die afthetische Sphare und in das Gebiet des Taftes oder vielmehr nur des Reinlich= feitsfinns. 3ch will hier blog zeigen, wie haarstraubend unmethodisch bie Erklärung ift und wie gröblich fie ber elementarften Renntnik ber mittelhochdeutschen Bedeutungslehre. Metrit und Grammatif in bas Gesicht schlägt. 1) Dem sing ich minen höveschen sanc, so klagent siz Stollen entspricht auf das deutlichste ze Osterriche lernt ich singen unde sagen, då wil ich mich allererst beklagen. Es tann daher klagen teine andere Bedeutung als "Rlage führen. fich beklagen" und muß nothwendig ein Wort neben fich haben. das den Richter oder das Forum der Rlage bezeichnet, von wo der Rlage Abhulfe geschaffen werden foll. Mithin ift es unzuläffig, ju fchreiben sizstollen und ju überfeten "fo tlagen bie Gitftollen" (Stuhlfuße). 2) Wenn die behauptete Schweinerei bom Dichter ausgedrückt werden follte, batte er ftatt klagen ein anderes Berbum wählen muffen. 3) sizstollen ift eine Accentverfetung, die badurch daß fie die bedeutungsvolle, haupttonige erfte Stammfilbe eines Nominalcompositum am Bersichluß berabbrudt, bei Balther ohne jede Analogie ift, vgl. Wilmanns' Ausgabe 2. Aufl. G. 44 ff. 4) Es durfte daneben der beftimmte Artitel hier nicht fehlen. 5) Die a. a. O. S. 339 Weigand, einem hochft bedenklichen Gewährsmann für Etymologie, nachgeschriebene Etymologie (knolle von knallen) ift gewiß falfc. 6) Bang untlar bleibt, ob benn biese knollen nun strepitus ventris ober excrementa sein sollen. Mit jenen tann man schwerlich Jemand vollen kragen machen. Auch eine fauische Vorftellung muß doch Bufammenhang und Unschalkheit heißt im Mittelhochbeutschen

niemals "gemeiner Streich", wie a. a. D. S. 339 angenommen wird, und der bestimmte Artifel andert nicht im Gerinaften Die fonftige Bedeutung bes Worts: Inechtische, b. h. niedrige moralische Befinnung, Sinterlift, Bosheit, namentlich Berratherei, Angeberei. Das Wort felbit tommt bei Walther nur hier, schale und schalehaft noch fouft (28, 21, 32, 30, 87, 36) bor. Der Sinn an ber vorliegenden Stelle ergibt fich für methodische Interpretation ohne jeden Zweifel aus dem inhaltlich gang nabe ftebenden Spruch beffelben Tons (32, 27). Da wendet fich Walther gegen die hovebellen oder leker, die Boffläffer, und vergleicht fie den Mäufen, benen Schellen angehängt find, burch die fie fich felbst verrathen: wie die Schelle die Maus, fo zeigt das unterwürfige Berhalten jener ihre mahre Ratur an und becouvrirt fie als "Schalt". Gemeint find da die Sofichmaroger und Fürstenschmeichler, Die innerlich von unedler, bedientenhafter Art find. schalkheit fteht bemnach einem gebur, dorperheit nabe. Aber es ift eine etwas andere Ruance. 28, 21 nennt er einen Schalf jeden, wes Standes er fei (in swelhem leben er sî), der feinen Berrn jur Undankbarkeit und jur Luge verleitet, und vermunicht feine ungetreue Bunge. Auch ba bandelt es fich um Cabalen am Rarnthener Sofe. In dem Spruch mider die hovebellen wird biefen borgeworfen, daß fie bem Dichter feinen Sang verkeren (32, 33) b. h. entstellen, übel auslegen ober parodiren. Mit diefem Spruch gleichzeitig und im felben Ton verfaßt, auch offenbar auf gang ahnliche Berhaltniffe gemungt ift bas problematische Gedicht von ben knollen der schalkheit. Ift es methodisch julaffig, fur das Wort schalkheit hier eine gang andere Bedeutungssphäre als bort angunehmen? Gewiß nicht. Gine einfache grobe Unflathigkeit tann Walther fo nicht nennen, sondern nur eine Sandlung, die den feineren Geboten des fittlichen Tattes widerspricht und badurch fich als Ausdrud einer Lataiennatur verrath. Leider fcheint es nun unmöglich, die eigentliche Färbung des humoristischen Tones von 32, 12. 13, fogufagen die Atmofphare bes Wiges, in ber fich diefe und die verwandten Sateleien mit der Bofgefellichaft und bem Fürsten bewegen, abzumeffen und zu bestimmen, wie weit ein

ernsthafter sittlicher Zorn und dauernde Entrüstung oder ein augenblicklicher Ausbruch oder gar nur eine leichte Erregung und üble Laune dahinter steht.

Ich umschreibe etwa: "Auch ich tann, wenn es nicht anders geht und man mich bagu zwingt, meine Ibeale verleugnen, ben höfischen Ton aufgeben und wie ein Bedienter mich ben schlechten Inftincten anpaffen" (b. h. fingen wie Reidhart von Reuenthal und feine Benoffen ?). Ich nehme bas für eine gang momentane Meußerung der höchsten nervofen Gereigtheit. - Jede methodische Erklärung bes Gedichts muß übrigens bamit rechnen, bak amischen ihm und dem Spruch In nomine dumme (31, 33) ein fefter Busammenhang besteht. Und zwar bilbet Nû wil ich mich des scharpfen sanges ouch genieten (32, 7) die Einleitung: ben Ent= schluß "in Desterreich bei Bergog Leopold will ich mich querft beflagen" (32, 13-16) führt die birecte Unrede "Bergog Leopold. fprich du die Entscheidung" (32, 5) wirklich aus. Bei ber von Wilmanns vertheidigten umgekehrten Reihenfolge ift es nicht bloß "auffallend", wie er (ju 32, 14) meint, bag ber Dichter im erften Spruch ben Bergog anredet, im gleich bacauf gefungenen aber bon ihm in der dritten Berfon fpricht, fondern völlig unverftandlich. Wilmanns hat fich ju feiner Anordnung beftimmen laffen durch die in der Borbemerkung ju 31, 23 geaußerte leberzeugung : "Offenbar begann ber Dichter mit diefer Strophe einen Bortrag". Allein das icherzhafte In nomine dumme parodirt die Eingangs= formel einer pripatrechtlichen Urfunde. Der Spruch 31, 33 ift in scheinbar juriftischer, folenner Form ber Alageantrag an den Bergog von Defterreich, den das wil ich mich beklagen (32, 15) angefündigt "Ich bin entschloffen meine frühere Drohung (32, 13) wahr zu machen und auch den Ton der schalkheit anzuschlagen; aber bevor ich Ernst mache, bevor ich mine zungen verkere (32, 6) und die hövescheit (32, 2) aus meiner Poesie verbanne, rufe ich dich felbst, Bergog Leopold, gur Entscheidung auf: fprich und gib bein Urtheil".

Lampels Erklärung (f. oben S. 98) läuft etwa in folgender Paraphrase aus. Die im Waffendienst und Kriegsspiel,

in äußeren Hofgeschäften sich abmühenden Standesgenossen Walthers klagten vor Stolle, daß er sich mit seinem "hösischen Sang" den schwereren Aufgaben eines Ministerials entzog, und suchten ihn in die Bedientenklasse, in die unterste Stuse der Hörigkeit herabzudrücken; darauf antwortet Walther: "Wenn sie denn einmal mich zum Unsreien machen wollen (die schalkheit wellen), so will auch ich knollen gewinnen (?), die Last des Kriegsdienstes eines "Schalt" auf mich nehmen, aber nicht hier, sondern bei Herzog Leopold, von dem ich höveschen tröst d. h. ein Ministerialitätsverhältniß erhosse". Ich vermag mit diesem Gedankengang den Wortlaut im Einzelnen und namentlich den doch offenbar dazu gehörigen Spruch 31, 33 nicht zu vereinbaren. Aber es läßt sich nicht leugnen, daß ähnliche Intriguen als sie Lampel annimmt dem Gedicht zu Erunde liegen können, und daß namentlich Wolframs Spott über Walthers nicht wassenwäßiges Leben (oben S. 14—17. 295 f.) damit verwandt ist.

- S. 119, Zeile 2 statt drei kritische [Ausgaben] lies vier kritische. Die von Wilmanns [Halle 1886] war erst während der Correctur hinzugesügt und die Aenderung der Zahl vergessen. Ein artiges Beispiel für die methodische Berechtigung des Bersahrens, nach dem die höhere Kritik Widersprüche in Zahlensangaben erklärt.
- S. 137. Die fürzere Recension der Kölner König 8 = chronik in der Wiener Handschrift. Daß die Wiener Handschrift in dieser Partie den ursprünglichen Text enthalte, hat Rodenberg (leber wiederholte deutsche Königswahlen, Breslau 1889, S. 58—61) zwar bestritten, aber Holder-Egger (Reues Archiv sür ältere deutsche Geschichtstunde 14, S. 628) mit Recht vertheibigt. Auch Wattenbach (Deutschlands Geschichtsquellen 2, 444 und Borrede zu Platners Nebersetzung der Kölner Königschronik in den Geschichtsschreibern der deutschen Borzeit, Leipzig o. J. [1896], S. XI) hält an der von Wais vertretenen Beurtheilung sest.
- S. 138. Erwähnt sei wenigstens, daß A. Nagele (Germania 24, 159) die armen künege (Walther 9, 14) so erklärt: "Die

Fürsten sind zu mächtig, dadurch hat Deutschland zahlreiche König lein (arme künege) aber keinen König." Ihm sind also die sich überhebenden Fürstencirkel selbst die armen Könige. Gegen diese Interpretation läßt sich natürlich in erhöhtem Grade alles einwenden, was gegen die durch Lachmann eingebürgerte oben von mir vorgebracht worden ist. Als Curiosum stehe hier noch solgender Sah Nageles: "die Ansicht, es enthalte dieser Spruch eine Mahnung an Philipp, die Wahl anzunehmen oder sich krönen zu lassen, läßt sich dem Wortlaute desselben nicht entnehmen, abgesehen davon, daß durch eine solche Erklärung der Gehalt des Spruches wesentlich verringert würde."

S. 139. R. Menge, Raiferthum und Raifer bei den Minnefängern (Programm bes Symnafium an Marzellen zu Röln 1880, Progr. Nr. 364), S. 2 möchte den von Sildebrand nachgewiesenen Gebrauch des Wortes kunec auf das pollsmäßige Cpos beschränten. Allein er felbst führt an, daß der Bardegger (Minnefinger II, 136a) Ronrad, den Sohn Friedrichs II., vor feiner Wahl, Beinrich VII. nach seiner Absekung und daß der Meigner (Minnefinger III, 102b). ber Schulmeifter von Eglingen (Minnefinger II, 138b), der Marner (ed. Strauch XV, 95) und der Rubricator der großen Beidelberger Liederhandschrift (Minnefinger I, 4) Konradin, der niemals zum König gewählt oder gekrönt war, "König" nennen. Db man dabei an ihre Ansprüche auf das Königreich Jerufalem ober Sicilien bachte, fällt für die Entscheidung über die Berbreitung des bon Silbebrand aufgebedten Sprachgebrauchs nicht recht ins Gewicht. Jene Ansprüche floffen doch eben nicht allein aus Ernennung ober Wahl oder Krönung, fondern aus dem Rechte des Bluts. schwerlich haben die fahrenden Meifter und ihr Publicum die staufischen Prinzen um der entlegenen officiellen Titulaturen des Curialitile, um jenes Rex Jerosolimitanus und Rex Siciliae ber Urkunden willen als Könige bezeichnet.

S. 144 ff. Bum Gegensatz zwischen den (armen) Ronigen und dem (reichen) Raifer vgl. Thomafin, Belich. Gaft B. 3423:

ich erkenne ouch lihte den künic der wol etewenn hiete eins rîchen keisers maht und hât nu niht eins küneges kraft.

Gegen die Bedenken von H. Kückert (zur Stelle) und Menge, Kaiserthum und Kaiser bei den Minnesängern, S. 8 f. verstehe ich unter dem so Charakterisirten Otto IV. nach seiner Niederlage bei Bouvines und der Krönung Friedrichs auf dem Stuhl Karls des Großen zu Aachen (mit unechten Reichsinsignien). So jetzt auch Schönbach, Ansänge des deutschen Minnesangs S. 60.

S. 145. Für die Bedeutung des Ronigsichages in den Augen ber Beitgenoffen febr lehrreich ift ein Bericht des engli= ichen Siftoriters Roger von Soveden jum Sahr 1200 über eine zweite Arönung Ottos durch den von der welfischen Partei gewählten, vom Papft bestätigten neuen Erzbischof Siegfried von Eppftein zu Mainz (Ausgabe von 2B. Stubbs IV, 122): Et ipse Otho fuit apud Maguntum in Natali Domini in regem coronatus ab eodem archiepiscopo Maguntino. Quo audito Philippus dux Swaviae praecepit sibi afferri thesaurum suum, quem habuit in partibus illis. Quod cum Othoni constaret, observabat per diem et noctem stratam, per quam transituri erant homines ducis cum thesauro suo: et illi nihil horum praecaventes, cum iter agerent, inciderunt in manus Othonis et capti sunt cum thesauro illo: et ita factus est Otho dives ex thesauro ducis Swaviae adversarii eius. Nichts tann feltsamer fein für moderne Begriffe als diefes Wettkampfen der beiden Rivalen mit Arönungen! Philipp war in Maing mit ben echten Infignien bes foniglichen Schapes gefront worden. Diese Ceremonie mußte trot der ichon erfolgten Aronung · in Nachen wiederholt merden. Der Brimas von Deutschland mußte in Action treten, damit seine legitime Mitwirfung (f. oben S. 226 230) ber Erhebung jum Ronig nicht fehle. Dem glanzvollen Beihnachtsfeft des Staufers zu Magdeburg vom Jahre 1199 mußte ein gleiches welfisches im goldenen Maing, auf altfrantifchem Boden, antworten. Und der königliche Schat, von dem Philipp die Beglaubigung feines Rechtes herleitete, mußte, wenn möglich, zu diesem Zwecke herbeigeschafft werden. Das Entscheidende für meine oben vorgetragene Erklärung bringt indessen der Schluß: "und so wurde Otto reich durch den Schah des Herzogs von Schwaben, seines Gegners." Er war also — dies folgt hieraus — vorher, als er diesen Schah noch nicht hatte, arm, d. h. ein "armer König" im Sinne des Waltherschen Hohnworts, das gewiß weit verbreitet war und auch im Lager der welfischen Partei start gewirkt hatte.

S. 164. Für die Bedeutung von armer man, aus der sich der Ausdruck die armen künege erklärt, hätte ich auf Wilmanns zu Walther 10, 17 verweisen sollen, wo Belege dasür gegeben wurden, daß auch dienende Ritter so hießen: Parzival 70, 7 ez wart dâ harte guot getân von manegem küenem armman; 205, 15 und manec wert armman, den man tôten truoc her dan; 785, 7 barûne und arme rîter gar. Die letzte Stelle nähert sich am meisten Walthers "armen Königen".

S. 178, Zeile 15 ftatt Innocenz III. lies Alexander III.

S. 190. Es hatte bier noch einem Ginmand begegnet werden muffen, der gegen meine Beziehung der armen kunege auf aus= wärtige Berricher fich erheben konnte. Aft nicht - fo mochte man vielleicht fragen — in der betrachtenden Ginleitung des Spruchs nur innerhalb eines jeden einzelnen Raturreiche für fich bon bem foniglichen Regiment und der Rechtsordnung die Rede? muß man mithin nicht unter ber für die tiuschiu zunge vermißten ordenunge eben nur die gesetliche Ordnung, bas anerkannte Ronigthum berfteben, bas nach innen Rube und Frieden, Sicherheit und Gerechtigkeit schafft und ben inneren Aufruhr niederschlägt? Darauf ift verneinend zu antworten. Der Gedankengang bes Bedichts ift vielmehr folgender. Alle Reiche der Thiere haben ihren Ronig und ihr Recht, selbst die Müden; nur das deutsche Reich entbehrt ber Ordnung und ber Sicherheit, denn ihm fehlt ein allgemein anerkannter, machtiger Ronig; es ift die bochfte Beit, bag es anders werde: im Innern überheben fich die Fürften, und innen

wie außen bedrängen die Provinzkönige, die Königlein, die ohnmächtigen Könige, das Reich, theils, indem sie selbst nach der
deutschen Krone die Hand ausstrecken (Richard von England, Philipp August von Frankreich, Otto von Poitou), theils indem sie von
den deutschen Grenzgebieten etwas loszureißen trachten (Philipp August, der Dänenkönig, Constanze und ihr Sohn, vielleicht auch Ottokar von Böhmen). Daß Deutschlands ere also zergät, zeigt sich nicht am wenigsten auch in der Einmischung der sremden Herrscher in die Thronsrage und in ihren Angrissen auf das Gut des Reichs: die armen künege, welche Deutschland dringent, das sind alle jene Könige, die es sich herausnehmen, in Deutschland den Gebieter entweder selbst zu spielen oder ihn zu ernennen. Aus dem eigentlichen Kern des Gedichts heraus erwächst gerade die Interpretation, die ich oben vertrete, wie jede rechte Interpretation aus dem Mittelpunkt des Gedankens hervorgehen muß.

Diefer Rern bes zweiten Reichsspruchs ift, wie oben (S. 44) ichon bemerkt wurde, jugleich der Rern von Walthers politischer Ueberzeugung. Und er ift, wie gleichfalls bereits oben (ebenba) angedeutet murde, das poetische Abbild des fuhnen 3mperialis= mus Rainalds von Daffel, Beinrichs VI. und der hervorragenoften ftaufischen Reichsminifterialen und Reichshofbeamten. Bor diefen und für fie, in ihrem Sinne predigt der zweite Reichsfpruch. Und auch später halt ber Dichter an diefen Lehren feft, als er perfonlich fich von den Reichsminifterialen längft abgewendet hatte: bem Trager der legitimen beutschen Ronigsfrone gebührt von Rechtswegen bas von Gott eingesetzte taiferliche Imperium; ber himmlifche Weltplan will ewigen Rampf aller natürlichen Wejen; aber er will als nothwendige Rehrseite auch ein festes, ein heit= liches Regiment des Lebens der Menschen; nur der Raifer fann und foll das irdifche Chaos mit ftartem Urm beberischen; an ihn fällt die Bertretung Chrifti auf dem gangen Erdfreis, die Gewalt über alle Reiche und Ronige, ber Sieg und die Berrichaft auch über ben Often, über den Gebieter von Bygang, über fammtliche Sultane in Aegypten, Sprien und vor allem im heiligen Geburtslande des Erlofers - mit einem Wort alles das,

bessen Besitz der Waise in der beutschen Krone gewährleistet (f. unten S. 315 f.). Genauer erörtern wird diesen Imperialismus Walthers die dritte Untersuchung.

Die Annahme, daß unter den armen Rönigen. die das deutsche Reich umbrangen, auch ber Ronig von Danemart zu verfteben fei, fichert, mas ich oben hatte ermähnen follen. ein Brief bes Babftes Innoceng an König Knut. Darin bankt er diefem für die Bulje, die er feinem Bermandten und Freunde, dem Ronig Otto in den Unfangen feiner Erhebung, b. h. 1198, geleistet habe (Reg. de neg. imp. Nr. 101, Migne 216, 1106): Licet charissimus in Christo filius noster illustris rex Otto, in Romanorum imperatorem electus, serenitati tue sit tam amicitia quam affinitate conjunctus, nihilominus auxilium, quod inter suae promotionis primitias ei potenter et viriliter impendisti, nobis reputamus impensum . . . Super hoc igitur magnificentiam tuam prosequentes actionibus gratiarum, monemus et exhortamur in Domino, quatenus de die in diem in eiusdem regis dilectione proficias et tam potenter et efficaciter foveas et promoveas partem eius, ut auxilio tuo et favore suffultus in brevi possit imperii monarchiam obtinere. Die brei "armen Könige" Otto, Richard von England und Anut von Danemark arbeiteten alfo - bies leidet nach dem Zeugniß des Papftes teinen Zweifel verbundet und nach wechselseitiger Berabredung an der Schwächung der staufischen Reichsgewalt. Die danischen Weldzuge find eine Rolge der englisch-welfisch-papitlichen Coalition gegen Wenn Walther Otto, Richard, Knut als arme Rönige aufammenfaßt, fo berechtigt ihn bagu auch bas verwandtschaftliche Band, das diefe drei umichlang. Otto war der Reffe Richards und bem banischen Saufe boppelt verschwägert: feine Salbichmefter Gertrud war mit König Knut, fein Bruder Wilhelm von guneburg wurde im Jahre 1202 mit Belene, ber Tochter Konig Waldemars I. von Danemark und der Schwefter Ronig Anuts, verheirathet, endlich seine Nichte, die siebenjährige Tochter bes Pfalzgrafen Beinrich bei Rhein mit dem Bergog Waldemar, König Knuts Bruder und Nachfolger, verlobt (Abel, Philipp S. 147; Winkelmann 1, 245). Ich möchte übrigens darauf hinweisen, daß Walther selbst das Gebiet jener wilden Kämpse um die deutsche Nordmark betreten hat: er nennt 31, 14 als nördlichste Grenze seiner Wanderung durch die Welt die Trave (s. oben S. 42). Dort lag der Schauplatz der kriegerischen Entscheidungen zwischen Deutschen und Dänen.

Der hauptort bes Travegebiets, an den jeder borer bamals schon querft benten mußte, wenn biefer Fluß genannt murbe als Grenge für die Wanderungen eines fahrenden Dichters, mar Bubed, obgleich erft eine junge Brundung, boch ichon bas Emporium des Oftfeehandels bis hinein nach Rugland. Unter ber ftarten Sand des großen Colonifators, Glaven- und Danenbezwingers Beinrichs des Löwen mar die Stadt zu blühendem Wohlftand und bedeutendem Unfeben gelangt. Rach bem Sturg Beinrichs fiel fie an den Raifer und ward Reichsaut, Fortan blieb fie ben Gefahren einer banifchen Eroberung fortwährend ausgefest. Nach seiner Riederlage im Sochsommer 1198 unternahm Konia Anut bon Danemart einen Revanchefeldzug im folgenden Sommer, ber ergebnifilos verlief. Un der Spike des deutschen Beeres hatte Erzbifchof Bartwig von Bremen und Markgraf Otto von Brandenburg geftanden. Der lebhaftefte, leider auch unbefonnenfte Bertreter der deutschen Sache war aber ber Graf Abolf bon Schaumburg und Solftein, einer der am früheften aus dem Rreuggug Burudgefehrten (Wintelmann 1, 62 Unm. 3). Sowohl er als ber Anfange Otto IV. geneigte Erabifchof Sartwig bon Bremen haben fich 1199 in Magdeburg mit vielen andern fachfischen Fürften bei Philipp eingefunden (Winkelmann 1, 149). Graf Abolf gehörte zu den treuesten Unhangern des königlichen Ranglers Ronrad und murde, weil er die Sildesheimer bifchöflichen Dienft= mannen unterstütt hatte, die an Ronrads Wahl trog der papftlichen Reprobation festhielten, am 2. Februar 1200 durch Innocens mit bem Bann bedroht (Winkelmann 1, 168 Anm. 2), Anfang Mai 1200 ichloß Graf Abolf mit den Danen Frieden, indem er fie durch Abtretung von Rendsburg jum Rudjug bewog, um freie Sand zu gewinnen gegen ben Bfalggrafen Beinrich, Ottos Bruder,

und an der großen Heersahrt Philipps wider Braunschweig sich betheiligen zu können (Winkelmann 1, 183).

Schon 1201 wagte Graf Abolf von Holstein zusammen mit dem Grafen von Rateburg einen neuen Borstoß gegen Dänemark. Allein sie unterlagen im Mai dem Einbruch der unter dänischer Lehnshoheit stehenden Slavensürsten. Er wußte sich nun nicht anders zu helsen als durch Aussöhnung mit den Welsen und ein Bündniß mit dem Pfalzgrasen Heinrich von Braunschweig, doch hielt dies sein Berderben nicht aus: im Herbst wurde er von den Dänen unter Führung des Herzogs Waldemar völlig besiegt und mußte siber die Elbe fliehen. Damals siel Holstein auf mehr als zwei Decennien an die dänische Herrschaft. Auch Litbe amußte sich im Spätherbst unterwersen. Ein neuer Versuch, das Land den siegreichen Dänen zu entreißen, den Adolf von Holstein, von seiner Flucht zurückgesehrt, mit der Besehung Hamburgs (Ende Rovember) machte, endete mit einem neuen Siege der Dänen und Slaven und der Gesangennahme des tollkühnen Grasen.

Am längsten leistete das seste Travemitnde Widerstand: an seinen Mauern brach sich die Macht des Dänenheeres. Aber im Sommer 1202 mußte auch dieses letzte Bollwerk der "deutschen Zunge" seine Thore dem König Knut öffnen. Fortan stand ganz Nordalbingien bis 1225 unter dänischer Herrschaft: es war dem deutschen Keich verloren. Bgl. Abel, Philipp S. 145 ff. Usinger, deutsch=dänische Geschichte S. 93 ff.; Winkelmann 1, 242 f.

Wenn Walther später seiner Wanderung bis zur Trave gebenkt, so kann er wohl nur einen Besuch meinen, der vor dem Jahre 1202 stattgesunden hat. Ich vermuthe, daß er 1199 oder 1200 in jene Gegenden, vielleicht nach Lübeck gekommen ist, möglicherweise durch Beziehungen zum Grasen Adolf von Schaumburg und Holstein, den er auf dem Magdeburger Weihenachtssest kennen gelernt und unter den 19, 15 gerühmten Sahsen mit gepriesen hatte. Weniger wahrscheinlich, wenn auch denkbar, ist, daß er gelegentlich von König Philipps Ausenthalt in Halle zu Ansang des Jahres 1202 (f. oben S. 46 ff.), den Wintelmann (1, 243. 253 Anm. 3) sür eine Folge des dänischen Kriegs ansieht,

einen Abstecher in jene Nordmark deutscher Bilbung gemacht hatte. In den nächsten zwanzig Jahren aber gewiß nicht; benn da berrichte bie Danifirung oder wenn man Ufingers (a. a. D. 252 f.) munderlicher entgegengesetter Auffaffung beipflichten will, jedesfalls fein Ruftand, ber einen oberdeutschen Sanger anziehen tonnte: bal. über Lübed unter der banischen Berrichaft Ufinger a. a. D. S. 230 bis 239. Nach der Schlacht bei Bouvines (1214), die Ottos Kaiferthum gertrummerte, hielt es König Friedrich für gerathen, bem Danenkonia feine Groberungen in Nordalbingien und an ber Oftfeefufte, das jogenannte Glavien (befonders Bommern und Rügen). durch einen formlichen Bundesvertrag ju bestätigen. Erft die Befangennahme bes Ronias Walbemar und feines Sohnes durch den Grafen Beinrich von Schwerin (7. Mai 1223) brachte eine enticheibende Wendung. Damals ichien es, als follte bem Cohn Beinrichs VI. in noch höherem Mage die Gelegenheit fich bieten, burch eine Gewaltthat das Intereffe des Reichs zu fordern, denn einft dem großen Bater durch die Gefangenschaft des Ronigs von England. Im Ginverftandniß mit dem Raifer feste nun Balthers Gonner. ber Reichsbermefer Erzbischof Engelbert von Roln, im Bertrag von Nordhaufen (24. September 1223), die Auslieferung bes Gefangenen an das Reich und ben Bergicht auf alle Besikungen Dieffeits ber Eider als Bedingung der Freilassung durch. Freilich tam schon am 4. Juli 1224 burch papftliches Ginschreiten und die veränderte Stellung Friedrichs II., der die Curie damals verföhnlich ftimmen wollte, ein neuer Bertrag in Dannenberg ju Stande, wonach im Wefentlichen den Danen ihre Eroberungen als Reichslehen gegen bie recht imaginare Pflicht der Suldigung gurudgegeben werden follten und nur die Idee des faiferlichen Imperium über Danemart aufrecht erhalten blieb. Aber die Danen verwarfen in letter Stunde, obwohl bereits eidlich gebunden, in der Schlugverhandlung über die Ausführung der Bereinbarungen den gangen Bertrag. Run mußte das Schwert wieder entscheiben und in der blutigen, langwierigen Schlacht von Mölln (Januar 1225) fprach es gegen Die Danen. Die Befreiung Samburgs, die Wiedererwerbung Nordalbingiens für das Reich war die unmittelbare Folge.

17. Rovember 1225, neun Tage nach der Ermordung Engelberts, brachte ein dritter Bertrag den Berzicht des dänischen Königs auf alle dem Reich abgewonnenen Gebiete zwischen Elbe und Eider sowie auf Slavien mit Ausnahme von Rügen. Es fehlte aber die Clausel des Dannenberger Bertrags: Lehnshuldigung für Dänemarf und Theilnahme am Kreuzzug. Das Imperium über Dänemarf war also sallen gelassen. Bgl. Winkelmann, Friedrich II. 1, 418 ff. In dieser Zeit, zwischen Sommer 1223 und Herbst 1225 hätte Walther vielleicht auch Gelegenheit gehabt, an die Trave zu kommen. Allein der Spruch 31, 13, worin er den Fluß nennt, kann nicht gut nach 1220 entstanden sein, der äußersten Grenze sür die spätesten der übrigen Gedichte desselben Tons.

Somit bleibt es bei dem obigen Ergebniß: zwischen 1199 und 1202 muß Walther an die Trave, wahrscheinlich nach Lübeck gekommen sein.

Ein eigener Reis liegt darin, den Desterreicher Walther, der in Oberdeutschland, in Thuringen und Franken, in Rarnthen, an ber Mur und in Aguileia Fuß gefaßt hatte, der bis jum Po und bis jur Seine getommen ift, porübergehend in der hoffnungsvoll aufsteigenden Reichsftadt an der Trave, etwa am bifchöflichen Bofe fich zu benten, ober auch am Boje ihres ftolgen und ftreit= baren Rachbarn Graf Adolfs III. von Solftein, des Gigen= thumers ber Salfte aller Bubifchen Bolle. Gern erriethe man die Stelle und die perfonlichen Begiehungen von Balthers dortigem Aufenthalt. Aber man muß fich, ohne beftimmtere Zeugniffe, damit bescheiden, die Mächte und Intereffen fich lebendig ju machen, die um die Wende bes 12. Jahrhunderts in jenem entlegenen Wintel beutscher Cultur leidenschaftlich und verworren mit einander rangen und beren Beuge unfer Dichter gewesen ift. Dabei leiften, abgesehen bon der eben berangezogenen Litteratur, gute Bilfe neben ber Darftellung Dahlmanns in feiner Geschichte von Danemart (Bb. 1, Samburg 1840. S. 303-396) und feiner Gefchichte Dithmarfchens (Leipzig 1873, S. 49-60) besonders die tiefbohrenden Forschungen von Rarl Wilhelm Nitich, die niedergelegt find in feinem Auffat über ben holfteinischen Abel bes zwölften Jahrhunderts (Allgemeine Monatsschrift für Wissenschaft und Litteratur 1854, S. 350 ff.) und in seinen Nordalbingischen Studien (Preußische Jahrbücher Bd. 35, wiederholt: Deutsche Studien, Berlin 1879, besonders S. 214 bis 232); außerdem etwa noch Jansens Artikel über Adolf II., Adolf III. und Adolf IV. von Holstein (Allg. D. Biogr. 1, 106—110) und die einschlagenden Abschnitte in Giesebrechts Geschichte der deutschen Kaiserzeit (Bd. 5, 349 ff. 354 f. 941 f. 6, 193 ff. 226 Anm.).

Um das Rahr 1200 galt es im beutschen Norden, das Werf bes großen welfischen Löwen zu erhalten und auszubauen. Der Breis, um den es fich babei handelte, mar bas Befteben und die Bufunft ber beutichen Colonifation in den nordelbischen und ben Medlenburgifch- Pommerischen Gebieten einerfeits, das Schichfal bes beutichen Meeres anderfeits. Gegen bie flavischen Biraten hatte Beinrich ber Lome mit dem Danentonia gemeinsame Sache gemacht, und auch die ftaufische Politit war nicht im Stande, die danische Segemonie wirksam hintanguhalten, Friedrich II. und dem Reichsaubernator Engelbert ericbien es ichon als ein Triumph, wenn die Idee des Imperium aufrecht blieb durch die fragwürdige, formale Unerkennung der danischen Lehnsabhangigkeit. Die emporftrebenden territorialen Gewalten, die Grafen von Solftein, von Rageburg und die Ascanier, ftritten um die Bolle und Gerechtsame ber Stadt Lub ed. Und wie biefe erft herzogliche, bann faiferliche Stadt nur durch eigene gabe Beharrlichkeit ihre wirthschaftliche Freiheit durchsett, fo hat fich gleichzeitig neben ihr die Bauernrepublit der Dithmarichen zu wehren gegen die Oberhoheit des Erzbisthums Bremen und die Gewalt des Grafen von Stade, die der Graf Adolf von Bolftein aus der Sand Raifer Beinrichs empfangen hatte und energisch burchtampfte. Wie Lübed in den auf einander plagenden Begierden der umgebenden Mächte gelegentlich feinen Frieden mit Danemart macht, fo wirft fich Dithmarschen, um dem heiligen Betrus von Bremen zu entgeben, dem beiligen Petrus von Schleswig, b. h. dem dortigen banifchen Bifchof, in die Urme, und auch der tapfere Graf Abolf III. von Solftein ichließt, um fich Luft zu schaffen, wenn es nicht anders geht, mit dem Danentonia feinen Bertrag. Gleichwohl zeigt fich mitten in biefen

labhrinthischen Brrgangen widerstrebender, wild egoiftischer Intereffen mehrmals das feltsame Schauspiel einträchtigen nationalen Rusammenwirtens gegen ben banischen Reind. Im Rabre 1198 und 1199 reichen fich Unhanger der welfischen und der staufischen Partei die Sand, um die Rordmänner abzuwehren. Und der glangende Sieg über ben eidbruchigen Ronig Balbemar bei Bornhoved (1227), der - um Dietrich Schäfers Worte zu brauchen -"für alle Zeit die Gefahr abgewandt hat, daß die Oftfee ein danisches Binnenmeer werde, und der Nordalbingien wie dem gangen Gudufer bes baltischen Meeres feinen beutschen Charafter bewahrte", fam au Stande burch eine verbundete Action der rivalifirenden Gemalten: der Brafen von Solftein und Schwerin, des Bergogs bon Sachfen, des Erzbischofs von Bremen, der Reichsftadt Lübed. In Lübed mar biefer Bund geschloffen, der das, mas der Raifer unterlaffen mufite. nun felbit in die Sand nahm, und Lübed auch mar es, das einem fpateren Anschlag, ju dem fich der Graf Abolf IV. von Solftein mit dem rachedurstigen Danenkönig vereinigte, fiegreich widerftund. Diefes Lubed muß ichon Walther von der Bogelweide als ein ftarkes Bollwerk deutscher Reichstreue und burgerlicher Tüchtigkeit entgegengetreten fein. Bur Beit, da er an die Trave fam, hatte es ben folgenreichen taiferlichen Freiheitsbrief erft por furgem erhalten, aber ichon zeigten fich die fegensreichen Wirfungen. Längst hatte es ben banischen Martt Schleswig überflügelt. Lübeder Bürger betheiligen fich in großer Rahl an Bilgerfahrten ins beilige Sand, besonders auch an den großen faiserlichen Rreugzugen, und aus der Initiative von Libeder Burgern wächft der Grundstod des deutschen Ritter= ordens, das deutsche Hospital zu Jerusalem (1190). Die Reichs= ftadt an der Trave hat damals bereits in hartem, gielbewußtem Rampf die ersten, schwersten Schritte auf jener Bahn gemacht, die fie in den fiegreichen Wettftreit mit Roln führte. Die alte Bischofs= stadt am Rhein, seit langem nach England gravitirend und welfischen Sonderambitionen ergeben, betrieb auch die ausländische Sandels= politit in particulariftischem Interesse. An der Trave dagegen murde dem großen Reichsgedanten, als ihm die staatlichen Wirrniffe ben Tod fpannen, neues Leben eingeflögt: hier murde ber Begriff

bes gemeinen Raufmanns, d. h. einer umfaffenden und allgemeinen Bertretung bes gesammten Seehandels beutscher Junge geprägt und damit das herrliche Leitwort geschaffen, das fpater im Beitalter ber allmächtigen Territorialgewalt und bes unerfättlichen Fürftenegoismus auf den Fahnen der Sanfa über allen Begirten des deutschen Meeres von England bis nach Rukland leuchtete und die Erinnerung an die verlorene Groke des Reichs, die Soffnung auf feine fünftige Ginheit nab und fern verfündete. Ift Balther von diefer aufquellenden Rraft burgerlichen Gemeinfinns ichon berührt worden? Wie fehr möchte man barauf eine Antwort munschen! Aber der Reid unferer geschichtlichen Zeugniffe verfagt fie. verlodend ift es auch, fich ein perfonliches Berhaltnig amifchen Walther und dem tollfühnen, hochgemuthen Grafen Abolf III. von Schaumburg und Solftein auszumalen. Giner ber beherzteften Belben des Rreuggugs, bem Raifer Barbaroffa wie feinem Sohn nahe ftebend, ber Gründer von Neu-Samburg, in vielfachem Streit mit der welfischen Bartei, mit dem Erzbischof von Bremen und den Dithmarscher Bauern, ju Rrieg und Wagnig allezeit geruftet, Jahre lang im Befit ber Sälfte aller Ertrage der Bolle, Mühlen und Wechselbanken Lübecks, ichien er burch Macht und Tüchtigkeit. durch Chrgeiz und Glud jum Führer der deutschen Sache gegen die Danen berufen. "Unter ibm" - fo lauten die Worte von Rarl Wilhelm Nitsich - "gewinnt der Sof der Solfteinischen Grafen die Beftalt und Berfaffung fübelbischer Fürftenhofe. Richt der Astanier [Bernhard von Unhalt], dem die Refte des Bergogthums Sachfen durch faiferliche Bnade jugefallen, fondern diefer Schauenburger erscheint an der unteren Elbe als der Erbe des großen Welfen." Ift ber große oberdeutsche Sanger an diefen glanzenden Solfteinischen Fürftenhof gefommen? Wir wiffen es nicht. Und der Bufammenhang, in dem Walther fpater den Traveflug ermahnt, allerdings in der Beit der Berbitterung, als er für den verlorenen Raifer Otto ohne hoffnung fampite (31, 14), ermuthigt wenig baju, fich feine Erinnerungen an jene einstige Wanderung in die Nordmart rofig ausjumalen: diu meiste menege enruochet wies erwirbet guot. Das flingt nur nach unerquidlichen Beobachtungen leibenschaftlicher

Kämpfe um Besitz und Gelb, vielleicht um die Lübecker Zölle, um die Herschaft in der Grasschaft Stade und über Dithmarschen.

- S. 219. Die politische Bedeutung der Reichsministerialen und staufischen Ministerialen um die Wende des 12. Jahrhunderts behandeln noch Lamprecht, Deutsche Geschichte 3, 99 ff. 162; Richard Scholz, Beiträge zur Geschichte der Hoheitsrechte des deutschen Königs zur Zeit der ersten Stauser (Leipziger Studien aus dem Gebiete der Geschichte II, 4). Leipzig 1896.
- S. 246. Heinrich von Waldburg gehörte einem Gesichlechte an, dessen Mitglieder ursprünglich welfische Ministerialen waren. Nach dem Uebergang des Herzogthums Schwaben an die Stauser behielten sie das Truchsessenant bei, zunächst als Ministerialen des Herzogthums Schwaben; nach Philipps Erhebung erscheint Heinrich von Waldburg als Reichstruchses. Dem Range nach standen die Ministerialen des Herzogthums Schwaben den Reichsministerialen wenig nach. Bgl. Ficker, Wiener Sitzungsberichte, Phil. hist. Cl. 1862, S. 472 f.; R. Schröder, Deutsche Rechtsegschichte<sup>3</sup>, § 42 Rr. 2, S. 437.
- S. 251. Reichsministerialen und Reichsinsignien. Burtard von Ursperg (Script. rer. Germ. S. 89) zum Jahr 1208, nach dem Tode Philipps: Heinricus [ließ Konradus] vero de Scarphinberc, Spirensis episcopus, qui erat prothonotarius in curia Philippi, in potestate habebat in castro Trivels coronam et crucem et insignia regalia, quae nec etiam restituere voluit, nisi sieret cancellarius imperialis aulae, quod et sactum est, perduravitque in eo officio usque ad sinem vitae suae.
- S. 252 (und 224). Die bynastischen Gesinnungen ber Reichsministerialen und Reichsbeamten. Ueber das Legitimitätsprincip bei den Reichsministerialen schreibt Burkard von Ursperg zum Jahr 1208, nach Philipps Ermordung (Script.

rer. Germ. S. 89): Timens autem Otto, quod ministeriales spectantes ad Philippum non facile suo subderentur imperio, sed ad suos nativos dominos redirent [b. h. zu Friedrick], filiam Philippi tamquam dominam omnium rerum, quae ad generationem illam spectabant, accepit uxorem. Als bann mahrend ber Belagerung Beifenfees am 11, August 1212 die staufische Beatrix ploglich ftirbt, fühlen die Oberdeutschen im Beere Ottos das Band, das fie an ihn knüpft, gerriffen und verlaffen ihn beimlich bei Racht. Erfurter Beterschronit (Geschichtsquell. b. Brov. Sachsen I, S. 55): Interea Bawari et Suevi audientes hereditariam suam dominam imperatricem iam debitum carnis solvisse, furtivis elapsibus nocte sarcinas suas deserentes et Ottonem in confusione relinquentes, repatriarunt, Bang beftimmt werden von anderer Seite die Reichstienstmannen als die Abtrunnigen genannt. Magdeburger Schöppenchronit, Buch 2 (Deutsche Städtechroniten Bb. 7, S. 137): He toch jegen on tô Erfforde: des nachtes scheiden de ammechtlûde officiales sc. regni] van keiser Otten unde togen tô koning Frederîke; Sächfische Weltchronit Rapitel 348 (Mon. Germ., Deutsche Chroniten II, 239): In deme selve orloge fin dem Rrieg gegen ben Landarafen von Thuringen nam de keiser Otto sin wif to Northusen, des koning Philippus dochter sum sich bem staufischen Saufe burch verwandtichaftliche Bande ju verbinden und die Unbanger ber ftaufischen Dynaftie ju gewinnen]; du starf unlange darnâ, dô kârden van deme keisere almeistich des rîkes dienestman, darna de vorsten al entelen. Von füddeutschen Großen war bei Otto noch nach bem Rudzug aus Thuringen am 5. September in Bürgburg: Bergog Otto bon Meran, Graf Meinhard bon Gorg. der bairische Bjalgaraf Rapolo. Bei Friedrich ift von den Reichsboibeamten feiner vor dem 2. Nanuar 1213 nachzuweisen, f. Wintel= mann 2, 307 Unm. 1. 309, Unm. 2. Wann trat Walther über?

S. 254 f. Philippe setze en weisen af. Die Kaiser - trone mit dem zauberhaften leuchtenden (18, 35. 36. 19, 4) Waisen überglänzt die Fürstenreise (die eirkel: 9, 13), aber auch die

Kronen der armen künege (9, 14), welche nicht die echten Insignien des Imperium tragen. Genau denselben Gedanken, den ich in dem Schluß des zweiten Reichsspruchs finde, spricht Walther noch einmal aus, als er den in Rom gekrönten Kaiser Otto begrüßt bei seiner Heinkehr: der küneges name ist iu benomen: des schinet iuwer krône ob allen krônen (11, 32). Die Unterzeichner der Speierer Erklärung, die Philipp gewählt und gekrönt hatten, geben ihm bereits den Namen Kaiser: in imperatorem Romani solii elegimus. Demgemäß ist Walthers Juruf zu übersehen: "deutsche Junge (Romanum solium), wähle Philipp zum Imperator, indem du ihm die Kaiserkrone Karls und Ottos aussehest". Bgl. oben S. 44: "Nur der Kaiser kann mit starkem Arm dieses Chaos beherrschen".

Der Phantafie des Mittelalters ichwebt indeffen bei dem weisen noch Größeres und Idealeres vor als die Krone Rarls des Großen oder Ottos I. Der Waise wird von einem Theil der Ueberlieserung der Sage vom Bergog Ernft erfett burch ben Rarfuntel (carbunculus). und diefer tommt überhaubt öfter und früher in deutschen Dichtungen vor. Fidor beschreibt Origines 16, 14, 1 den carbunculus folgendermaken: Omnium ardentium gemmarum principatum carbunculus habet, carbunculus autem dictus quod sit ignitus ut carbo; cuius fulgor nec nocte vincitur. Lucet enim adeo, ut flamma ad oculos vibret. Daß die beiden vielfach für identisch galten, läft fich nicht übersehen und ift auch allgemein anerkannt. Merkwürdigerweise aber hat man in diesem Busammenhang nicht die Geschichte beachtet 1. die Wilhelm von Malmesbury um 1140 von dem Karjuntel ergählt. Er ruht nach ihm in der versunkenen Konigsburg des Raifers Octavian ju Rom tief unter dem Campus Martius und ift bas herrlichfte Rleinod feines unermeglichen Goldschates, das blendendes Licht durch die unterirdischen Gale verbreitet (Gesta regum Anglorum Lib. II § 167 ed. W. Stubbs 1887 [Rer.

<sup>1</sup> Sie erwähnt weber Schabe's Altdeutsches Wörterbuch S. 1365 ff. in bem umfangreichen Nachtrag zu bem Artikel Karfunkel, noch Uhl in seiner Abhandlung über den Waisen (Festschrift für Oskar Schade. Königsberg i. Pr. 1896, S. 297—307), deren Ergebniß, wie mir scheint, an der überssehenen Erzählung Wilhelms von Malmesdury scheitert.

britannicarum medii aevi Nr. 90] 1, S. 197). Der englische Chronift fabulirt, bag Babit Silvefter II. (Berbert), aber auch im amölften Nahrhundert Leute (a. a. D. S. 198) nach dem Schak bes Octavian mit Zauberfünften geforscht haben. Man erinnert fich babei, daß Otto von Botenlauben den Rarfunkel im Rhein verfunken glaubt (Minnefänger 1, 27 a). Er hat wohl ben Ribelungenhort babei im Ginn, die Sage bei Wilhelm von Malmesbury den altrömischen Raiserschak. Aber beiden und überall ift der rothe Rubin, carbunculus oder orphanus, Karfunkel oder Baije, nur Symbol des vollen Beltimperium. Ber den weisen tragt. wird dadurch Nachfolger bes erften Augustus im Sinne bes staufischen Imperialismus, dem Friedrich Barbaroffa und Otto und Rarl eine Reihe mit Juftinian, Conftantin, Diocletian und Octavian Wenn Walther Philipp durch den weisen legitimiren will jur Berrichaft, fo handelt er aus derfelben Borftellung beraus, die Philipp gleich am Anfang feines Ronigthums bewog, fich officiell in feinen Urfunden Philippus secundus zu nennen, mit Rudficht auf jenen obscuren Raifer Philippus Urabs, der einft das Diadem bes antiken imperium orbis Romani getragen hatte. Bal. dagu meine Ausführungen in der Untersuchung 3: Der Streit um bas Imperium.

S. 255. Walther 18, 32 bewundert in seinem Spruch auf Philipp unter Krone sehr bedeutungsvoll sin keiserlichez houbet. Wer mit dem Mittelhochd. Wörterbuch I, 794 b, 5 das Abjectivum durch "herrlich, stattlich" übersetzt, zerstört nicht bloß die poetische Wirtung der Verse, sondern anticipirt in unerlaubter Weise einen Gebrauch des Worts, den wir erst bei dem spielerischen Gottsried von Straßburg und seinen Nachahmern sinden. Wenn dieser Tristan 690 vom Buhurt König Martes, Riwalins und ihrer Genossen sagt: wan dise die riten so riche, so rehte keiserliche, wenn er die bewundernden Damen Riwalin mit den Worten rühmen läßt: wie gänt im so geliche enein diu siniu keiserlichen bein!, so ist das Wort hier mit leisem verbindlichen Lächeln, mit dem leichten Ton eines höfischen Compliments ge-

braucht. In dem Spruch Balthers ift für folche Stimmung fein Raum: ihm erscheint das Saupt seines herrn keiserlich, weil er in ibm, dem legitimen deutschen Ronig, zugleich den berechtigten. besignirten Raifer erblickt. Möglich ift es aber immerhin, daß, wie ichon Bechftein in feiner Ausgabe (zu Trift, 708) vermuthete, Walthers berühmter Spruch auf das faiferliche Saupt des Ronigs Philipp unter Rrone Cottfried ju der icherzenden Wendung siniu keiserlichen bein veranlagt hat. Die mittelhochdeutsche Litteratur ftedt voll von folchen verborgenen Wortanspielungen und Begiehungen eines Dichters auf den anderen. — Etwas anders ift Trift. 4471 zu beurtheilen: sich, du hast keiserliche habe (Marte gu Triftan). Da bedeutet das Wort "eines Raifers murdia". Beitaus am meiften Aufflärung enthält Saubte Anmerkung gum Engelhard 863 (S. 249 f. ber Ausgabe E. Josephs), wenn er auch nach feiner Art die Früchte feiner unvergleichlichen Belefenheit -Die heute, ach! wie felten geworden ift! - auftischt, ohne fie dem Lefer mundgerecht jum Berfpeifen auf einzelne Teller zu vertheilen, und wenn auch die Beobachtung feines ficheren Stilgefühls in der Formulirung "höfisch" und "unhöfisch" einen schiefen Ausbruck gefunden hat. Das deutsche keiserlich hat gleich dem lateinischen augustus, das es bei Rotfer überfett, ein Doppelgesicht: es fpielt gleich diefem, nur in umgekehrter Richtung, von der Bedeutung "wie ein Raifer" in die Bedeutung "erhaben". Bald tritt es in eigentlicher Bedeutung auf als Epitheton Gottes oder Chrifti, Der mittelalterlicher Vorstellung allgemein als himelkeiser gilt und die Raiserkrone trägt: so in Hartmanns Rede vom Glauben 1456 (Ausgabe von der Lepens S. 187) diu keiserliche krone diu ist ime ûf gesetzet, und 1461 divinitatis sceptrum, regale imperium, daz keiserlîche geserwe, daz hât er al begarwe in sînes vater êre, so bei Wernher (Kundgruben 2, 206, 2); die keiserlichen herschaft die der kunich aller kunige hat; vgl. 1215 in der Rreugzugebulle des vierten Lateranischen Concils (Mansi, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio XXII, 1063): coelestis imperatoris obsequiis inhaerentes. Nicht mehr im eigentlichen Sinne, aber diesem noch nabe, beißt keiserlich dann weiter "in der Macht oder ber Berrlichkeit eines Raifers": Salomon lebete keiserliche (im Alexanderlied). Ein besonders großes Almosen wird keiserlich genannt (Graf Rudolf Gb 12), wie wir heute von fürftlichen Geschenken, von fürstlicher Freigebigkeit reden, nur um fie als befonders reichlich zu charakterifiren. Ziemlich verblaßt ichon braucht es Seinrich von Beldeke von Aeneas und feiner Familie (Eneide B. 13492): des hêrn Ênêas geslehte und dat konne dat von hem quam dat wâren koninge lovesam, geweldich ende rîke end leveden keiserlike. Gehr richtig scheint mir haupts Bemerkung: "wenn Walther 18, 32 von König Philipp fagt, sin keiserlichez houbet, fo ist dies nicht fo unbestimmt lobend gemeint, wie Gott= fried und Konrad . . . dieses Wortes fich bedienen." 3mar ift die Unnahme, daß diefe beiden Dichter darin "gegen den höfischen Bebrauch" verftogen hatten, unhaltbar, auch die Berufung barauf, baß die Rede sei von eins keisers bruoder, eins keisers kinde, nicht unmittelbar beweifend, ba diefe Borte in einem fpateren Spruch, bem auf das Magdeburger Weihnachtsfest (19, 8), vorkommen. Allein baran barf man nicht zweifeln, bag Balther eben burch diefes Wort Philipp als ben des Raiferthums Würdigen bezeichnen und fein Recht auf bas Raiferthum lediglich aus der Thatsache ableiten will, daß er nach gesetlicher Form zum beutschen Ronig gemählt und gefront worden fei. Wie Walther bier im Gintlang fteht mit den staatsrechtlichen Anschauungen des Speierer und Salle-Bamberger Fürstenprotestes und im Widerspruch ju ber papalen Doctrin von der Translatio bes Raiferthums burch ben romifchen Bontifer, wie er diefes "Bfaffenrecht" fpater befampit, das erörtert die dritte Untersuchung.

S. 262. fride und reht. Ich habe vergeffen, auf eine wichtige Unwendung der Formel hinzuweisen, die fich bei einem gleichzeitigen Siftorifer findet. Der Abt des Bohmischen Rlofters Mühlhausen fagt in seinem Chronicon Boemorum jum Jahr 1198 (Mon. Germ. Scr. XVII, 709 3. 37 f.; Font. rer. Austriac. Scr. V, 191): Sic mortuo imperatore mortua est simul iustitia et pax imperii. Cuius mortem secuta est breui mors Celestini pape [8. Nanuar 1198] u. f. w. Unmittelbar vorher hat er aber schon die Krönungen

ber beiden Gegner und die Verwüstungen des Bürgerkriegs während bes Spätsommers und Herbstes 1198 berichtet. Nachher erwähnt er bereits den Tod Philipps (1208), greist dann aber zurück auf die Feldzüge des Jahres 1198 und Philipps Krönung zu Mainz. Mithin wird man aus jener Phrase nicht schließen dürsen, daß Gerlach die Formel vom Tode der iustitia und pax gerade genau nur auf die erste Zeit nach dem Tode Heinrichs VI. (Spätherbst 1197) habe beziehen wollen.

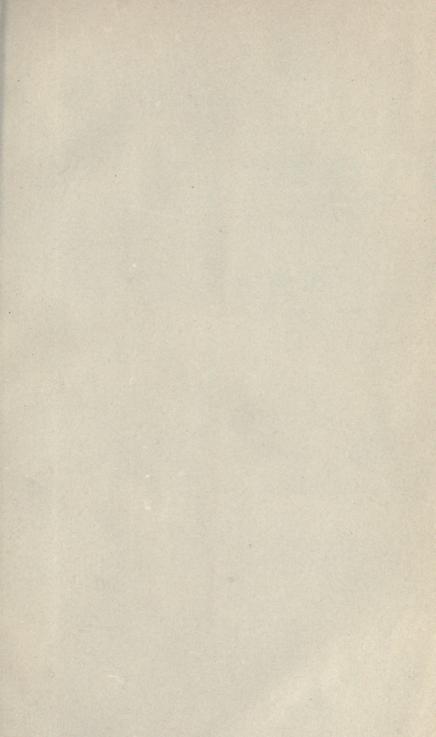



LG ZS7 266747 Title Walther von der Vogelweide, Walther von der Vogelweide Author Burdach, Konrad

## University of Toronto Library

DO NOT
REMOVE
THE
CARD
FROM
THIS
POCKET

Acme Library Card Pocket
Under Pat, "Ret. Index File"
Made by LIBRARY BUREAU

